

### Toronto Unibersity Library.

PRESENTED BY

## The University of Cambridge

through the Committee formed in

the Old Country

to aid in replacing the loss caused by the Disastrous Fire of February the 14th, 1890.





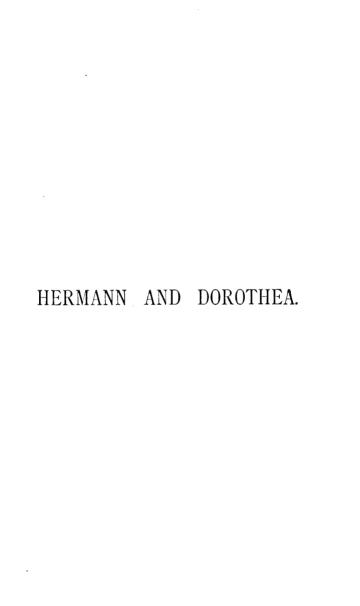

# **1** C. J. CLAY AND SONS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE, AVE MARIA LANE.



Cambridge: DEIGHTON, BELL, AND CO. Lipsig: F. A. BROCKHAUS.

IG G599hW

Pitt Press Series.

## GOETHE'S HERMANN AND DOROTHEA

WITH AN INTRODUCTION AND NOTES.

BY

WILHELM WAGNER, PH. D. LATE PROFESSOR AT THE JOHANNEUM, HAMBURG.

#### NEW EDITION.

REVISED BY

J. W. CARTMELL, M.A. FELLOW AND TUTOR OF CHRIST'S COLLEGE, CAMBRIDGE.

EDITED FOR THE SYNDICS OF THE UNIVERSITY PRESS.

Cambridge:

AT THE UNIVERSITY PRESS.

1889

[All Rights reserved.]

#### Cambridge:

PRINTED BY C. J. CLAY, M.A. AND SONS, AT THE UNIVERSITY PRESS.

#### PREFACE.

THE present Edition of Goethe's well-known poem has been a labour of love; and indeed it is impossible that a German should prepare a commentary upon this gem of his national literature but with feelings of the greatest reverence and admiration for so great and yet so simple a work of art. The Editor has consulted most of the literature which has gradually gathered around this poem, and hopes to have given a digest of the labours of the German commentators in a form acceptable to the English reader.

Hamburg, November 17, 1875. IN consequence of Dr Wagner's premature death, the Syndics of the University Press have requested me to undertake the revision of his notes to *Hermann und Dorothea*. I trust that the alterations and additions which I have thought it desirable to make, may serve to increase the practical usefulness of the commentary.

J. W. CARTMELL.

CHRIST'S COLLEGE,

December 1883.

#### INTRODUCTION.

THE epic poem of HERMANN AND DOROTHEA was composed in the years 1796 and 1797. When he had made up his mind to write it, Goethe removed to the university town of Jena, in order to be away from the bustling and restless life of the Weimar court, and to enjoy the society, and avail himself of the advice of his friend Schiller, then professor of history at the university. The poet felt certain that he had discovered an excellent subject for a narrative poem; this subject was now discussed by the two friends, and the first part of the work itself was at once commenced and written down. On Oct. 17, 1796, Goethe told Jacobi that his whole attention was concentrated upon epic poetry, and on Oct. 28 Schiller wrote to his friend Koerner that four cantos of the new work had been read to him by the author. Schiller's words are as follows: "Goethe is now busy with a new poem, the greater part of which has already been completed. It is a kind of bürgerliches Idyll, not directly in imitation of Voss's Luise, but recently called into existence through it. It is, however, in a manner quite peculiar to Goethe, i.e. quite contrary to Voss. The whole has been planned with an extraordinary intellectual power, and carried out in the true epic style.... The execution, which I may say went on under my eyes, has taken place with inconceivable rapidity and facility, inasmuch as he wrote above 150 hexameters a day for nine days successively," But when Goethe returned to Weimar, his work came to a standstill. On Nov. 15, we hear that the first three cantos had been revised and copied, and on Dec. 5 Goethe

himself writes that he has not finished more than two-thirds of the six cantos then contemplated, and that he hopes to get into the proper frame of mind for the completion of his work after the new year. He adds a sketch of his intentions which should be home in mind in forming a critical opinion of the merit of his poem. have attempted to free the merely human elements of the life of a small German town in the crucible of epic poetry from the dross connected with it, and, at the same time, I wished to reflect the important commotions and commutations of the theatre of the world from a small mirror. The time of the action is about the August of last year (1796), and I may say that I did not become aware of the boldness of my enterprise until the most difficult part had been achieved. With respect to the poetical as well as prosodiacal arrangement of the whole work, I have always kept before my eyes, what has lately been more than once discussed relative to Voss's works, and I have endeavoured to settle several points at issue; at least, I cannot express my conviction in a better way During a journey to Leipzig, between Dec. 28 and than this." Jan. 10, 1797, the scheme of the second part of the poem was completely drawn out. On Jan. 29 the agreement as to the publication of the new work had been concluded with the firm of Vieweg, at Berlin; but the poem was as yet precisely in the same state as three months before. About the end of February, Goethe came again to Jena, and now he applied himself in good earnest to the completion of his poem. On Apr. 8, W. von Humboldt came to assist Goethe in revising the prosody and metre, and on Apr. 28 the poet informed his friend Meyer of the final completion of his work. But even then it did not quite satisfy him. In May he returned to Jena, and not before June 3 did Schiller receive the conclusion of the poem. In September the whole appeared in the Almanack for the year 1798 published by Vieweg at Berlin. Goethe had originally intended to divide the work into six cantos, but he subsequently expanded it to nine.

The tale on which Goethe founded his poem was first pointed out in 1809 in the *Morgenblatt* no. 138. It is an episode of the expulsion of the Salzburg Protestants in 1731, and is contained in a pamphlet entitled Das liebthätige Gera gegen bie

safsturgischen Emigranten (1732, 8vo). We subjoin the whole account in the original German:—

In Alt: Muhl, einer Ctabt im Dettingischen gelegen, hatte ein gar feiner und vermögender Bürger einen Cohn, welchen er oft zum Beiraten augemahnet, ibn aber bagu nicht bewegen fonnen. Als nun die Calgburger Emigranten auch burch biefes Städtchen paffiren, findet fich unter ihnen eine Berfon, welche biefem Menichen gefällt, babei er in feinem Bergen ben Schluß faffet, wenn es angeben welle, biefelbe zu beiraten; erkundigte fich babere bei ben andern Calaburgern nach biefes Maddens Aufführung und Familie und erhalt zur Untwert, fie mare von guten, redlichen Leuten und hatte fich jederzeit wehl verhalten, ware aber von ihren Eltern um ber Religion willen geschieben und hatte folde gurudgelaffen. Sierauf gebet biefer Menfch gu feinem Bater und vermeldet ibm, weil er ibn fo oft fich zu verehelichen vermabnet, fo batte er fich nunmehre eine Perfon ausgelesen, wenn ihm nun folche ber Bater gu nehmen erlauben wolle. Als nun ber Bater gerne wiffen will, wer fie fei, fagt er ihm, es mare eine Calgburgerin, bie gefalle ihm, und wo er ihm biefe nicht laffen welle, murde er niemalen heiraten. Der Bater erschricft hierüber und will es ibm ausreden, er läßt auch einige feiner Freunde und einen Prediger rufen, um etwa ben Cohn burch ihre Bermittlung auf andere Gebaufen zu bringen; allein Alles vergebens. Daber ber Brediger enblich gemeint, es fonne Gott feine fonderbare Schiefung barunter haben, bag es sewohl bem Cobne als auch ber Emigrantin zum Besten gereichen fonne, werauf fie endlich ihre Ginwilligung geben und es bem Sohne in feinen Befallen fiellen. Diefer geht fofort zu feiner Calzburgerin und fragt fie, wie es ihr hier im Lante gefalle? Gie antwortet : Berr, gang wohl! Er versetet weiter : Db fie mohl bei feinem Bater bienen wolle ? Gie fagt : gar gerne ; wenn er fie annehmen wolle, gebenke fie ihm treu und fleißig zu bienen, und erzählet ihm barauf alle ihre Runfte, wie fie bas Bich füttern, Die Ruh melfen, bas Weld bestellen, Sen machen, und bergleichen nicht verrichten fonne. Borauf fie ber Cohn mit fich nimmet und feinem Bater prafentiret. Diefer fragt bas Madchen, ob ihr benn fein Cohn gefalle und fie ihn heiraten welle? Sie aber, Nichts von biefer Cache miffend, meinet, man wolle fie veriren, und antwortet : Gi, man folle fie nur nicht forpen, fein Gehn batte ver feinen Bater eine Magd verlangt, und wenn er fie haben welle, getächte fie ihm tren zu bienen und ihr Brot wohl zu erwerben. Da aber ber Bater barauf beharret und auch ber Cohn fein ernftliches Berlangen nach ihr bezeiget, ertlart fie fich : Wenn es benn Ernft fein follte, fo mare fie es gar wohl gufrieben und sie wollte ihn halten wie ihr Aug' im Kers. Da nun hierauf ihr ber Schwein Chepfand reichet, greifet sie in ten Busen und sagt: Sie musse ihm dech auch wehl einen Walschaß geben; wemit sie ihm ein Bentelchen überreichet, in welchem sich 200 Stück Ducaten besanden.

It may be useful to add a translation of this narrative, as some of the quaint expressions employed in it may offer difficulties to English readers 1.

'At Altmühl, a town in the Oettingen territory, an honest and well-to-do citizen had a son, whom he had often urged to marry, but had never been able to persuade. Well, when the Salzburg emigrants are passing through this little town, there is among them a maiden to whom the youth takes a fancy, whence he comes in his heart to the resolution to marry her, if possible. He therefore went and gathered information from the other Salzburgers as to this maiden's conduct and family, and hears that she is the child of good honest people, and has always conducted herself very well, but had left her parents on account of her religion. Thereupon this youth goeth to his father and informs him, as he had so often urged him to marry, he had now found a maiden, if his father would allow him to take her. And when his father wanted to know who she was, he tells him that she was a Salzburg maiden, and that he liked her, and if he would not let him have her. he would never get married at all. At this the father is frightened. and attempts to reason him out of his plan, and he also calls in some of his friends and a pastor, to see whether they could get his son into a different mode of thinking; but all in vain. From all this, the pastor thought at last that it might be God's special providence, and that it might be for the good of the son as well as the emigrant girl, whereupon they finally yield their consent, and let the son act as he likes. He straightway goes to his Salzburg maiden, and asks her, how she likes being here in the country? She answers: Sir, quite well. He asks further: Whether she would serve in his father's house? She says: right willingly; if

<sup>1</sup> Mr Lewes has given an abridgment of it in his *Life of Goethe*, Book the Sixth, ch. IV. But it appears to us to be of some importance to know the whole as it is, as even some expressions of the original reappear in Goethe's poem.

he would take her, she would serve him faithfully and industriously, and then she tells him all she can do, how she can feed the cattle, milk the cow, work in the fields, make hay, and do other things of the same kind. Upon this the son takes her with him, and presents her to his father. He asks the maiden, whether she liked his son and would marry him? She, however, not knowing anything of this matter, imagines that this is merely said to tease her, and answers: Ah, they should not make game of her; his son had desired a servant for his father, and if he would have her, she had a mind to serve him faithfully, and earn her bread well. But when the father insists, and the son also manifests his earnest desire for her, she declares, that, if they were in earnest, she herself was well content, and that she would cherish him like the apple of her eye. When the youth hereupon offers her a trothpledge, she puts her hand in her bosom and says: she too, she supposed, must bring him a dowry; and with these words she hands him a small purse in which there were two hundred ducats.'

It will be observed that all the persons of Goethe's poem are found here, except the mother and the apothecary, nor does it require much penetration to see that the mere *prosaic* framework is quite complete in this narrative; what was wanted was the hand of a poet who should introduce finer motives, and breathe poetical vitality into this tale, by lifting it a degree above the range of every-day life, without however removing it from the scene of actual life altogether. It is this that Goethe has succeeded in doing.

The first thing he did was to remove the subject of his epic poem from the somewhat narrow scene, on which the original event was said to have occurred. His emigrants were not to be men driven away by the narrow-minded intolerance of a Roman Catholic bishop, but they were more closely connected with the stirring events of the poet's own time. French emigrants had about this time appeared in the territory of the bishop of Würzburg, who compelled them to wander farther on; they then went to Eisenach (Sept. 1795), and finally reached Weimar. Then it was that Goethe saw in reality what he afterwards described in his poem, all the bustle and hurry and worry of a train of emigrants.

Other recollections came to join the impressions then received. In 1793, Goethe had accompanied his prince, Karl August, in the unfortunate Campaign in France, and there are in our poem some allusions to scenes he had there seen and witnessed and subse-

quently described in that campaign.

Thus the historical background of the poem was secured, and a most important contrast was gained between the little world into which we are to be introduced, and the great world outside. As a necessary consequence, the interest attaching to the exilesand among them, to Dorothea—was heightened, and a happy opportunity was gained for the introduction of a powerful motive, we mean the display of German patriotism as opposed to cosmopolitan and revolutionary reveries. In that revolutionary era, while all was tottering and falling to the ground, there appeared to be all the more need for the display of those domestic virtues, upon which the state itself is, after all, founded, and to which it owes its stability and solidity-sentiments distinctly enounced by Hermann, and evidently appreciated by Dorothea, who prefers this practical common sense to the sentimental dreams of her first lover, who had gone to Paris and left her to herself.

Hermann and Dorothea is a true German poem not only on account of the patriarchal spirit that pervades it from beginning to end, and the simplicity of the surroundings in which the scene is laid, but even more so on account of its genuine, strong, and clear-headed patriotism, and the soundness of the political motives by which the leading characters are influenced. There is nothing artificial in this poem, all is natural in the noblest sense of the word-there is no sham in it at all.

It appears superfluous to enter into an account of the 'economy' of the poem; a German summary will be found at the end of the present Introduction, and an English analysis may be easily consulted in Mr Lewes's well-known Life of Goethe. The characters of the poem itself have been the subjects of numerous treatises, most of which are found in 'programmes' issued by the German colleges and schools; but the most famous of all works written on our poem is W. v. Humboldt's essay entitled: Aesthetische Versuche über Goethe's Hermann und Dorothea (Dritte



Auflage, Braunschweig, F. Vieweg und Sohn, 1861). Our notes contain many 'aesthetic' observations, with the help of which it will be easy to develop the single characters which occur in this poem. They all are life-like, and stand out in clear, well-defined outlines; there is never a doubt about them, nothing shadowy, no clair-obscur. It would be difficult to produce a similar instance of equal truth to nature combined with the same amount of poetical power.

In the same manner, the scene of the action is described so distinctly and vividly, that even its smallest details are brought out, and that it is quite possible to draw up a plan of the town and its vicinity, of the market-place and the host's house, of the gardens and the walks. And in spite of all this minute description we are not offended by any mere prosaic statement, but all is brought in in due time, and at a fitting opportunity. Throughout the poem, we are free to judge for ourselves, and we are never aware of the poet's presence, least of all, of his art—all seems to be so extremely natural. But this is precisely the highest art of all, 'to hold the mirror up to nature'.

It is, however, necessary to add a few observations relative to the style and metre of the present poem.

Of the language employed in the poem it has been observed 'that it is not difficult'-but this cannot be admitted to be altogether true. It is one thing to understand the language of a literary work so far as to render the mere meaning of it into some other language, and another to be able to estimate the special character of the style and the relation which it holds to the language as commonly used or as employed in other literary works. And in this latter sense, we cannot but say that the German in which our poem is written, is by no means easy to understand, least of all, for an English reader. It is written in a peculiar style, and sometimes in peculiar language. Goethe is indeed the greatest master of the German language, and it is he who has put all its treasures to the most varied use; he is so very idiomatic and forcible in his expressions that it may well be said that no one-even in his own time-could have written like him. and that certainly nobody can do so now. Hermann Grimm

observes of Goethe's style: "It is so strongly marked, and so very peculiar, that we should never feel tempted to attribute to any other author even the most casual production of Goethe's pen!." But then again, Goethe is so absolute in his mastery over the language. that he frequently takes liberties with it, such as no living writer would be allowed to use. We shall not be far wrong in contending that but very few expressions of Hermann and Dorothea could be retained, if we were to turn the poem into prose, or even into the modern style of poetry. Just as a full appreciation of the Homeric style is not obtained until we can approximately render its full force into Attic Greek, in the same manner we believe that, in order to understand the language of our poem in its peculiar force, and appreciate its merits and charms, it is quite necessary that all deviations from the language as commonly spoken and generally written should be completely investigated and examined. This we have endeavoured to do in our notes, and after going over them we are sure that many readers will be convinced that there actually are 'difficulties' in many passages which have not, hitherto, been noticed in any single edition of this poem published in England.

A few peculiarities of this style may be pointed out here. In the first place we would call attention to the Homeric character of many expressions, most of which are familiar to the German reader of Voss's translation of Homer, which is still considered classical. In particular Goethe resembles Homer in his use of epithets, though even here he has endeavoured to avoid monotony. The host e.g. is styled ter trefftide Gauewirth, ter gute Bater, ter menfollide Gauewirth; after the second canto he is simply called Bater. Hermann's mother is called the fluge, veritaintige Gauefran, the winting Gauefran, the gute Mutter, the veritaintige Mutter. The pastor appears as ter effe, veritaintige Pfartherr and ter trefftide Pfarter. Another Homeric peculiarity is the use of the second person instead of the third, as if the poet were addressing his characters, and admonishing them to appear in their turn:

Aber Du ganderteft nech, versichtiger Nachbar, und fagteft .- 6, 298.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Preußijde Sahrbüder, 35. Bant, erftes Geit, p. 5. H. Grimm says this only in reference to the style of Goethe's earlier works, but it applies even more forcibly to his later period.

Doch Du lächeltest trauf, verständiger Pfarrer, und sagtest.-6, 302. Aber Du fagtest inden, ehrmurdiger Richter, zu hermann.-7, 173.

All these peculiarities are also found in Voss's *Luise*, in the first canto of which we read the line which has been so frequently parodied:

Da antwerteteft Du, ehrwürdiger Pfarrer ven Granan.

Other Homeric allusions are found 7, 107 and 9, 110; in the phrase gefügelte Werte, 5, 89 (ἔπεα πτερόεντα), and the periphrastic terms die tasche Krast der leichthinziehenden Pserde (5, 141), die Seldengröße des Weibes (instead of das Weib, das se greß war wie eine Seldin, 8, 98), and in imitation of this we also read die geldene Krast des Kernes (4, 51). The influence of Homeric language appears also in the expressions der Schu and das Weib der Jugend, these being imitations of the phrase κουριδίη ἄλοχος, translated by Voss as Jugendagmans, jugendsch Weib, Jugendagnenin.

The character of the single speeches is generally indicated by adverbial expressions added to the verbs introducing them. Thus we find bedächtig verseben (3, 67 and 5, 79), bedentlich verseben (2, 242), lebhaft verfegen (2, 158; 4, 211), beidreiten verfegen (2, 197), bedentent verseten (4, 111)1, mit Nachtruck verseten (1, 102; 2, 97; 6, 81), mit mannlichen, flugen Gebanken verseten (1, 189), mit ernften Blicken versetzen (7, 145), unmuthig versetzen (9, 13), lächelnd versetzen (6, 89; 9, 207), behend verfegen (4, 228), folgend verfegen (6, 168), mit geftügelten Werten versetten (5, 89). So also bebend einfallen (2, 107) and behende sprechen (4, 250), the opposite to which is gelassen sprechen (9, 15). Compare also the following phrases with fagen: traulid fagen (7, 53, in which traulich means the same as in einer Bertrauen erweckenten Beife, eruft: haft fagen (4, 126), betroffen fagen (4, 65), gerührt fagen (1, 151), beiter fagen (1, 185), lächelnd fagen (2, 105 and 3, 61), mit Nachbruck fagen (1, 44), frendig fagen (8, 37), bedenflich fagen (6, 160). So also verständig antwerten (4, 197) and mit ernstlichen Werten erwidern (2, 10). A considerable number of similar expressions might easily be collected from the poem, but those given here appear to be

<sup>1</sup> Comp. beteutent ten Munt aufthun 5, 108; er fprach tie beteutenten Werte 5, 209.

sufficient to give an idea of the variety of phraseology developed within very modest limits.

A very striking peculiarity of the style of our poem is the frequent postposition of the adjective after the substantive; almost as if the poet had originally forgotten the epithet, but had on second thoughts deemed it advisable to add it. Thus we read in the first canto (10, 17, 66, 199):

Leiber tas überrheinische Lant, bas icone, verlaffend Gehr gut nimmt bas Rutichchen fich aus, bas neue. Gesten fich auf bie Bante, bie holzernen.

—wenn tas Teft, tas langermünschte, geseiert 28irb.

A few more instances selected at random from the other cantos may be given here:

Brachte bie Schinfen herver, Die fchweren. (2, 77.)

Cebt nur tas Saus an ba bruben, bas nene. (3, 81.

Satte ten Birnbaum im Ange, ben gregen. (4, 53.)

Micht bie Roth ber Menfchen, ber umgetriebnen, empfindet.

(4, 73.)

Wenn bie Stunde nicht femmt, die rechte. (4, 204.) Wenn er bas Matchen sieht, bas einziggeliebte, bavenziehn. (4, 223.)

Reiner zum guten Werte, bem erften, bie Junge bewegen.
(4. 231.)

Richt ftredt eilig ber Baum, ber neugepflangte. (5, 23.)

Gehen bie Sahre babin, bie fchonften. (5, 78.)

Und ten Jüngling bestricht, ben unerfahrnen. (5, 95).

We notice another prominent peculiarity in the order of words (which Goethe treats in general with considerable licence), viz. the frequent separation of the genitive from the noun to which it belongs. Compare the following instances:

(Der) heilfam geschwinde bie Spuren Tilger bes schmerzlichen Uebels. (1, 94, 95).

War Gedräng und Getümmel nech greß ter Wandrer und Wagen. (1, 109.)

Das Haus mar

Meines Baters hierneben verzehrt. (2, 120.)

Es haben bie erften

Beiten ber milben Berfterung ben Cehn mir ber Jugend gegeben (2, 154.)

(Die Stützen,) auf benen belaten bie Nefte Rubten bes Arfelbaums. (4, 12 sq.)

Unf bas Mauerden fetten

Beite fich nieber bes Quelle. (7, 38 sq.)

Und es berte bie Frage, Die freundliche, gern in bem Schatten Bermann, bes berrlichen Banne. (8, 58.)

Als aus tem Spiegel Du ibn tes rubigen Brunnens begrüßteft. . (9, 219.)

Grundgesetze lesen sich auf ber festesten Staaten. (9, 264.)

How skilfully the poet employs this liberty of placing the genitive may appear from another instance, in which the genitive precedes the substantive on which it depends:

ber bauslichen Frenten ein Jahrstag. (1, 205.)

It appears necessary to add a few words on metre and prosody. We do not intend to speak of the earliest crude attempts made in Germany to introduce the laws of classical metre and prosody without the slightest change; they did not succeed, because the very nature of the German language was repugnant to the admission of length by position. It was however generally felt and admitted that those syllables which were pronounced with a full accent, should be treated as long, and on the whole it might seem as if the accent alone should be recognised as the constituent principle of prosody in modern German. It was upon this principle that Klopstock composed his Messias—a poem which Goethe had read in his boyhood with much enthusiasm, and which still occupies a respectable place in German literature, though it is not read by the many now. But in Klopstock's hexameters two great differences from classical hexameters cannot fail to be noticed; in

the first place the continual occurrence of trochees (--) instead of spondees (--), a peculiarity occasioned by the character of the German language, which abounds in weak unaccented endings, and in compounds representing properly an amphimacer (---, c.g. Kenigeburg, Kinterfreunt, Menschensebu, etc.). In the second place. the less strongly pronounced parts of compound words, i.e. those parts which, though not pronounced with the main accent upon them, have still an accent of their own, inasmuch as they, too, are radical syllables and not mere inflectional terminations, were treated as indifferent by Klopstock, i.e. such a word as Renigeburg was treated either as an amphimacer or as a dactyl, but more frequently as the latter. These two peculiarities form the distinguishing features in Klopstock's and Goethe's hexameters as compared with the metre of a later and more correct period. Even a schoolboy would nowadays be ashamed to treat Renigeburg as a dactyl, or Saurtmann as a trochee. It cannot be too often repeated that in modern German prosody the principal rule is that all radical syllables are long, whether accented or not, while mere inflectional endings are short. This correct prosody cannot be better studied than in the poems of Platen, to whom our prosody owes its present correctness, though it was Voss who laid the foundation of it. We quote Platen's famous epigram on Hermann and Dorothea .

Belpricht ift ber Berameter gwar, bech wird bas Gebicht fiets Bleiben ber Stoly Dentschunds, bleiben bie Berle ber Runft.

Klopstock and Goethe would have treated such a compound as Pentjosano indifferently both as a trochee and as a spondee; it can be treated only as a spondee nowadays; and even where the earlier poets treated it as a spondee, they would have avoided using the second syllable in the arsis, i.e. they would only have said Pentjosanos, but never Pentjosanos.

In order to exemplify our remarks on Goethe's prosody, we will give from the first canto and part of the second, a collection of the irregular or incorrect prosodies that occur in them.

<sup>1</sup> Λ rule like this will be best understood by the student when we tell him that 'England' is a trochee in English, but a spondee in German.

- (A). Monosyllables used short by Goethe, which ought to be long, inasmuch as they are radical words:
  - 1, 40. find in stanbig find used as a dactyl.
  - 1, 57. war in wehl war be:.
  - 1, 108. geht in Thal geht, er :.
  - 1, 128. voll in Butten voll.
  - 1, 202. herr in Tage, herr.
  - 2, 71. bin in Mun bin id).
  - 2, 108. haft in swahr Du haft.
  - 2, 113. find's in Jahre find's.
  - 2, 127. mar in Da war be: (cf. ib. 136, 138).
  - ib. ging in Cenne ging.
- (B). Dissyllabic compounds used as trochees, though they ought to be spondees:
  - 1, 4. Mengier (but as a spondee in 1, SS).
  - 1, 29. Schlafred (cf. 2, 55).
  - 1, 32. Sandwirth.
- 1, 33. Ungern (where Goethe might have easily avoided this incorrect quantity by writing min in ten). Cf. 1, 129. The correct quantity of the word appears 1, 153, 206.
  - 1, 42. Chaufpiel.
  - 1, 55. Raufmann.
  - 1, 71. Unglud (so again 1, 98; 2, 104).
  - 1, 75. Glend and Niemand (cf. 2, 51).
  - 1, 77. Leichtfinn.
  - 1, 97. Frehfinn.
  - 1, 120. Bacttreg (but Leintuch correctly).
  - 1, 135. Wehlaut.
  - 1, 144. hülfles.
  - 1, 153. Anblick.
  - 2, 47. Nothdurft.
  - 2, 56. Jungfrau.
  - 2, 73. Bufall.
  - 2, 113. Cenntag.
  - 2, 166. Anfang.

(C). Trisyllabic compounds, in which the third syllable ought to be considered long instead of short (amphimacer instead of an incorrect dactyl):

1, 155. Überfluß. 1. 180. fernerbin.

2, 29. jammervell. 2, 58. Rinderzeng.

It is necessary that even a foreign reader should know that these prosodies are faulty and incorrect, according to the modern standard, but it would be unjust to blame Goethe for using them. The laws of German metre were not nearly so much settled and developed as they are in our time, and moreover Goethe and Schiller intentionally adhered to the prosedy of Klopstock, because they thought the innovations of Voss to be contrary to the genius of the German language1.

The metre of Voss's Luise is no doubt much more correct than that of Goethe's poem, but then, how much more lovely and spirited, and even how much smoother are Goethe's lines than the tame and somewhat dry idyll of Voss! That poem abounds in quaint and rare words which even a German reader may be pardoned for not knowing; but for all this, the language itself is most correct, and there is scarcely any deviation from the commonly received standard. In Goethe all is full of individual life, much is uncommon, and there are numerous innovations upon the current phraseology—but then again, nearly all is idiomatic, many peculiarities being derived from the dialect of Goethe's own country, and quite a peculiar and happy style of epic poetry may be said to have been created in this poem. The moment we begin to compare this with ordinary German, we see how much the poet deviated from it, and we may-in this sense-even go so far as to say that some expressions are 'incorrect'; but in so saying, we do not mean to censure the poet, nor do we prefer Voss's tame 'correctness' to Goethe's splendid 'incorrectness'2! On this head, we may well quote Schiller's epigram:

- <sup>1</sup> To blame Goethe and Schiller for using a prosody differing from our modern standard, is pretty much the same as blaming Plautus and Terence for not writing their comedies in the prosody of Virgil.
- <sup>2</sup> In this sense we might say that Shakespeare was less 'correct' than Tom Moore; but this would not be doing injustice to the great poet.

Frei von Tatel zu fein, ift ber niebrigfte Grab und ber höchste, Denn nur bie Ohnmacht führt ober bie Größe bagu.

'To be exempt from blame is the lowest degree (of praise) and the highest; for it is either impotence or greatness that leads to this.'

It is true that in composing his poem, Goethe was mindful of Voss's *Luise*, which had then been before the public for some time. In the Elegy on *Hermann and Dorothea*, by which the poem was announced to the German nation some time before its publication, Goethe himself says:

Und begleite bes Dichters Geift, ber feine Luife Rajch bem murbigen Freund, und zu entzücken, verband.

'Let us be accompanied by the mind of the poet who for our delight accelerated the union of his Luise with her worthy friend'.' Goethe's original intention appears to have been to rival Voss's 'Idyl' in an idyllic poem, but soon the 'Homeric' element came in, and the poem grew to an 'epic Idyl', or, if we may use the expression, an 'idyllic Epic'. In this sense, Goethe says of himself, in the Elegy already referred to:

Doch Homerite gu fein, wenn auch als letter, ift ichen.

'If he cannot be Homer himself (which would be too great a presumption), let him be a Homeride, though but the least of all.' This Goethe may be pronounced to have achieved, and even Voss once admitted that *Hermann and Dorothea* contained a few passages for which he would have gladly given the whole of his *Luise*. Schiller says of this poem—"It is absolutely perfect in its kind, it is powerful and pathetic, and yet charming in the highest degree, and altogether it is as beautiful as it is possible to call anything<sup>2</sup>." We have already mentioned that W. von Humboldt has made our poem the subject of a special work, in which he develops the law of epic poetry and of poetical composition in general from the example furnished by this master-

<sup>1</sup> Luise is at the end of the poem married to a young clergyman.

<sup>2</sup> Das Gericht ift schlechtertings vollkommen in seiner Gattung, es ist pathetisch machtig und toch reizend im höchsten Grate, kurz es ist schon was man sagen kann. (In a letter to Goethe.)

piece. Gervinus goes so far as to say that it is perhaps the only work of modern literature that might be offered to an ancient Greek (if ever such a one could return to life) without any further commentary and without embarrassment; there being no other work in which the Greek style had been so thoroughly quickened and interpenetrated by the German mind. This may be—and doubtless is—an exaggeration in the first part, as many passages would remain unintelligible to an ancient reader without further elucidation; but the second part of Gervinus's assertion we too hold to be true in the strictest sense of the word.

The time in which we should suppose the action of our poem to take place, has been marked by Goethe himself (see above, p. viii) as about August, 1796. This was the time when, after the peace of Basle, Austria took up the war against France quite by herself, and when Moreau was forced to retreat by the Archduke Charles. Then it was that the peasants of the districts around Würzburg and in the Black Forest took an active part in the expulsion and extermination of the enemy. The season itself is summer, the day being given as the one before the harvest (8, 75). but as the year has been a very hot one, we hear also that the grapes are already changing colour (4, 29). The whole action occupies the space of about six hours; it begins in the afternoon and ends late in the evening. The scene of action should be conceived as not very far from the Rhine, say in Rhenish Bavaria or Hessia. This is likewise indicated by the mention made of Frankfort, Strassburg, and Mannheim (3, 24) as neighbouring cities, and of Landau (1, 56).

1 "The whole genus of poetry and its epic species are but rarely seen in such purity and perfection, as in the masterly composition of Hermann and Dorethea, in the poetical truth of its characters, and the continual progress of the narration; and though Goethe's peculiar qualities may, perhaps, be found more strongly and brilliantly expressed in a few other of his works, it will be impossible to find all these single rays so completely caught up and concentrated in a common foeus, as in this work." Aesthet. Vers. p. 2.

#### Inhaltsangabe.

(Ans S. Rurg, Geschichte ber beutschen Literatur, 3ter Bant, C. 319 fg.)

- 1. Der Wirth zum gestenen Lewen in einem Landstädtchen in ter Rase tes Meins fist mit seiner Fran vor tem hanse und bespricht mit ihr bie Angelegenheiten tes Tages. Es waren nämlich Schaaren von Flüchtigen in ter Nähe verübergezogen, welche ver ten republikanischen Franzesen gesstüchtet waren. Beinahe alle Bewehner tes Stättschens waren ansgezogen, um ten Zug zu sehen und ten Bertriebenen Hülfe aller Art zu bringen, so auch hermann, ter Sehn bes Wirths der auf seinem Wagen Meiter und Lebensmittel mitgenemmen hatte. Nach unt nach kehren tie Leute zurück, unter ihnen ter Pfarrer und ber Apetheker, welche sich zum Wirthe segen und das Geschene mittheilen. Darauf gehen sie in das Haus, um sich in ter fühlen Stude an einem Glas Wein zu erfrischen. Während der Wirthseine Hessellung auf baldigen Frieden und zugleich den Wunsch ansspricht, daß sein Zehn bald eine Gattin wählen möge, kemmt dieser angesabren.
- 11. Bei tem Gintritt bes Sohnes erfennt ber scharsblickende Pfarrer sogleich, daß irgend Erwas sein Gemüth beschäftige, ja sein ganzes Wesen verändert habe. Hermann erzählt num, wie er die mitgenemmenen Gaben angewendet; er habe sie alle einem Mädchen gegeben, das einen Wagen geleitet habe, auf welchem sich eine Wöchnerin mit einem nengebernen Kinde besimden. Der Apethefer ergreist die Gelegenheit, um das Glück des uns verheiratheten Mannes zu preisen, werauf Hermann erwidert, daß er sich gerade jest am leichtesten entschließen könne, eine Gattin zu nehmen, da so manches Mädchen des Schuses bedürse. Diese Außerung erfrent den Vater, er ermahnt ihn, eine Techter des reichen Nachbars zu wählen; Germann hält sie für herzles und erzürnt durch seine Weigerung den Vater.
- III. Die Mutter nimmt ben Gehn in Schut, ber fich unterbeffen entfernt hatte, und eilt ihm nach; ber Apethefer aber billigt bie Anficht bes Baters, ba jeber bei zunehmenter Thenerung auf die Zufunft benten muffe.
- IV. Die Mutter findet Germann nach langem Enden auf feinem Liebe lingsplat, unter einem Birnbaum auf einem naben Gugel; es gelingt ihr

ihn zum Geständniß zu bringen, daß er entschlessen sei, nur jenes Mädchen zu heirathen, das er unter den Stücktlingen gesehen. Die Mutter verspricht ihm ihren Beistand und sie geben beide in s Sans zurück.

V. Die trei Freunte fagen nech im Gespräche keisammen, als Mutter und Sehn eintraten. Die Mutter theilt Germann's Bunsch mit; und nache bem auch ter Prediger zu teffen Gunften gesprechen, gibt er, wenn auch zögernt, seine Ginwilligung, daß tie beiten Freunte fich nach tem Mätchen erfundigen. Hermann fährt mit ihnen nach tem Derf, we die Bertriebenen rasteten; bech läßt er die Freunde allein in tas Derf gehen, we sie ben Nichter ber Auswanderer treffen.

VI. Während ber Avethefer bas Matchen aufsucht, ergablt ber Richter von bem Unglud, bas feine Mithurger betreffen, und berichtet von einer Jungfrau, die fich und andere Madchen burch Muth und Geistesgegemvart ans brebender Gefahr gerettet habe. Es ift die näuliche, die Hermann gesehen hatte. Sie eilen zu biesem zurück, welcher sich entschließt, selbst mit bem Matchen zu sprechen. Die Freunde entsernen sich.

VII. Batd barauf femmt Terethea, um Baffer am Brunnen gu fchepfen: auf ihre Frage, wie er bahin komme, versest er, bie Mutter wünsche ein braves Madchen, bas ihr in ber Hanshaltung beifiehe. Derothea glaubt zwar, er welle fie als Magd bingen, bech erklärt fie fich bereit, ihm zu felgen. Sie gehen in bas Derf, wo Derethea ven ihren Begleitern Abschied nimmt.

VIII. Auf bem Wege in bas Stabtchen schilbert ihr hermann ber Eltern Gemutheart. Als sie nach furzer Ruhe nuter bem Birnbaum bie Stufen bes Weinbergs herabsteigen, tritt Derethea sehl und verrenft fich ben Tuß; hermann nimmt bie Sinkenbe in bie Arme auf, aber er wagt nicht, sie naher an bie Bruft zu schließen.

IX. Nachdem Hermann die Jungfrau seinen Eltern vorgestellt, vertraut er dem Pfarrer, daß Dorothea als Magd in's Haus gefommen zu sein glaube, und bittet ihn, den Irrthum flug zu lösen. Unterdessen hatte sie der Bater aber schon als Braut bes Schnes begrüßt, was sie für Spott halten mußte Der Pfarrer benutt die Gelegenheit, um bas herz der Jungfrau zu prüsen, und indem sie gesieht, daß hermann ihre Neigung gewonnen habe, erklärt sie, daß sie nun nicht mehr im hause bleiben könne. Doch gelingt es hermann, das Nigverständniß zu lösen, Derothea erzählt von ihren früheren Schicksaler, und das Ganze schließt, indem hermann in ebler, fester Rede ausspricht, was des Mannes Pflicht in stürmischen Zeiten sei.

#### I. Halliope.

#### Schidfal und Antheil.

"Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen! Bit doch die Stadt wie gesehrt, wie ausgestorben! Nicht sunszig, Däucht mir, blieben zurück von allen unsern Bewohnern.

Was die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein Jeder, Um ben traurigen Bug ber armen Vertriebnen zu feben. Bis zum Dammweg, welchen fie ziehn, ift's immer ein Stundchen, Und ba läuft man hinab im beißen Staube bes Mittags. Möcht' ich mich boch nicht rühren vom Plat, um zu seben bas (Flenda - co-Guter flichender Menschen, die nun mit geretteter Sabe Leider bas überrheinische Land, bas schöne, verlassend, 10 Bu uns herüberkommen und durch den glücklichen Winkel Dieses fruchtbaren Thals und seiner Krümmungen manbern. & Trefflich haft Du gehandelt, o Frau, daß Du milde ben Sohn fort Schicktest mit altem Linnen und etwas Effen und Trinfen, Um es ben Armen zu spenden; benn Geben ist Sache bes Reichen. 15 Was ber Junge boch fährt! und wie er banbigt bie Bengste! Sehr gut nimmt das Kütschehen sich aus, das neue; bequemlich Capen Viere barin und auf bem Bocke ber Autscher. Diesmal fuhr er allein; wie rollt' es leicht um die Ede!"

I

H

20 So sprach, unter bem Thore bes Hauses sigend am Markte, Wohlbehaglich, zur Frau ber Wirth zum goldenen Löwen.

Und es versetzte darauf die kluge, verständige Hausfrau: "Bater, nicht gerne verschenk' ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch, und für Geld nicht zu haben, 25 Wenn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stück an Ueberzügen und Hemden; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nackend bahergehn. Wirst Du mir aber verzeihn? denn auch Dein Schrank ist aeplündert.

Und besonders den Schlafrock mit indianischen Blumen, 30 Von dem seinsten Kattun, mit seinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ist dünn und alt und ganz aus der Mode."

Aber es lächelte drauf der treffliche Hauswirth und fagte: "Ungern vermiss" ich ihn doch, den alten fattunenen Schlafrock, Alecht oftindischen Stoffs; so etwas friegt man nicht wieder.

35 Wohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jest freilich, der

Mann soll Immer gehn im Surtout und in der Pekesche sich zeigen, Immer gestieselt sein; verbannt ist Vantoffel und Mütze."

"Siehe!" versetzte die Frau, "dort kommen schon Einige wieder, Die den Zug mit gesehn; er muß doch wehl schon verbei sein. 40 Seht, wie Allen die Schuhe so staubig sind, wie die Gesichter Giühen! Und Jeglicher führt das Schnupstuch und wischt sich den Schweiß ab.

Möcht' ich boch auch in der Hitze nach solchem Schauspiel so weit nicht

45

50

55

Laufen und leiden! Fürwahr, ich habe genug am Erzählten."

Und es sagte darauf der gute Bater mit Nachdruck: "Solch ein Wetter ist selten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das Heu schon herein ist, Trocken; der Himmel ist hell, es ist kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit liedlicher Kühlung. Das ist beständiges Wetter, und überreis ist das Korn schon; Morgen fangen wir an zu schneiden die reichtiche Ernte."

Alls er so sprach, vermehrten sich immer bie Schaaren ber Männer

Und ber Weiber, die über ben Markt sich nach Hause begaben; Und so kam auch zurück mit seinen Töchtern gesahren Nasch an die andere Seite des Markts der begüterte Nachbar Un sein erneuertes Haus, der erste Kausmann des Ortes, Im geöffneten Wagen (er war in Landau versertigt). Lebhast wurden die Gassen; benn wohl war bevölkert das Städtchen,

Mancher Fabrifen befliß man fich ba und manches Gewerbes.

11nd so saß bas trauliche Paar, sich unter dem Thorweg 11eber das wandernde Bolf mit mancher Bemerkung ergezend. 60 Endlich aber begann die würdige Hausstrau und sagte: "Selyt, dort kommt der Prediger her; es kommt auch der Nachbar Apotheker mit ihm; die sollen und Alles erzählen, Was sie braußen gesehn, und was zu schauen nicht freh macht."

Freundlich famen heran die Beiden und grüßten bas Chpaar, 65 Setten fich auf die Banke, die hölzernen, unter bem Thorweg,

Staub von den Füßen schüttelnd und Luft mit dem Tuche sich jächelnd.

Da begann benn zuerst nach wechselseitigen Grüßen Der Apothefer zu sprechen und sagte beinahe verdrießlich:

70 "So sind die Menschen fürwahr! Und Einer ist boch wie ber Andre,

Daß er zu gaffen sich freut, wenn ben Nöchsten ein Unglück befället!

Läuft boch Jeder, die Flamme zu sehn, die verderblich emporschlägt, Seder den armen Verbrecher, der peinlich zum Tode geführt wird. Zeder spaziert nun hinaus, zu schauen der guten Vertriebnen 75 Glend, und Niemand bedenkt, daß ihn das ähnliche Schicksal Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künftig.

Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch künftig. Unverzeihlich find' ich den Leichtsun; doch liegt er im Menschen."

Und es sagte darauf der eble verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne. 80 Dieser kannte das Leben und kannte der Hörer Bedürsniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die und der Menschen Geschick enthüllen und ihre Gesinnung; Und so kannt' er auch wohl die besten weltlichen Schristen. Dieser sprach: "Ich tadle nicht gern, was immer dem Menschen 85 Kür unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab; Denn was Verstand und Vernunst nicht immer vermögen, vermag oft

Solch ein glücklicher Hang, der unwiderstehlich und leitet. Lockte die Neugier nicht den Menschen mit heftigen Neizen, Sagt, erführ' er wohl je, wie schön sich die weltlichen Dinge 90 Vegen einander verhalten? Denn erst verlangt er das Neue,

COI

105

110

115

Suchet das Rütkliche dann mit unermüdetem Fleiße, Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In der Jugend ist ihm ein froher Gefährte der Leichtsinn, Der die Gesahr ihm verdirgt und heilsam geschwinde die Spuren Tilget des schmerzlichen Uebels, sobald es nur irgend verbeizeg. 95 Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiseren Jahren Sich der gesetzte Verstand aus solchem Frohsinn entwickelt, Der im Glück wie im Unglück sich eiseig und thätig bestrebet;

Freundlich begann sogleich die ungebuldige Hausfrau: "Saget und, was Ihr gesehn! Denn das begehrt' ich zu wissen."

"Schwerlich," versetzte barauf der Apothefer mit Nachdruck, "Werd' ich so bald mich freu'n nach dem, was ich Alles ersahren. Und wer erzählet es wohl, das mannichsaltigste Glend! Schon von ferne sahn wir den Staub, noch eh' wir die Wiesen Abwärts kamen; der Zug war schon von Hügel zu Hügel Unabsehlich dahin, man konnte wenig erkennen. Alls wir nun aber den Weg, der quer durch's Thal gebt, erreichten,

War Gedräng' und Getummel noch groß der Wandrer und Bagen.

Leider sahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Konnten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht sei, Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Traurig war es zu sehn, die mannichsaltige Habe, Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Wirth umher an die rechten Stellen gesetzt hat, Immer bereit zum Gebranche; denn Alles ist nöthig und nüglich; Nun zu sehen das Alles, auf mancherlei Wagen und Karren Durch einander geladen, mit Nebereilung geflüchtet. Neber dem Schranke lieget das Sieh und die wollene Decke.

lleber dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke; 120 In dem Backtrog das Bett und das Leintuch über dem Spiegel.

Ach, und es nimmt die Gefahr, wie wir beim Brande vor zwanzig Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende faßt und das Theure zurückläßt. Allso sührten auch hier mit unbesonnener Sorgfalt

125 Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend, Alte Bretter und Fässer, den Gänsestall und den Käsig. Auch so feuchten die Weiber und Kinder, mit Bundeln sich schleppend,

Unter Körben und Butten voll Sachen keines Gebrauches; Denn es verläßt der Mensch so ungern das Lepte der Habe.

130 Und so 30g auf dem staubigen Weg der drängende Zug fort, Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren der Eine Bünschte langsam zu fahren, ein Anderer emsig zu eilen. Da entstand ein Geschrei der gequetschten Weiber und Kinder, Und ein Blösen des Viehes, dazwischen der Hunde Gebelser,

135 Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren,

Nebergepackten Wagen auf Betten saßen und schwankten. Aber aus dem Geleise gedrängt nach dem Rande des Hochwegs Irrte das knarrende Nad; es stürzt' in den Graben das Fuhrwerk, Umgeschlagen, und weithin entstürzten im Schwunge die Mensschen

140 Mit entsestlichem Schrei'n in das Telb hin, aber boch glücklich; Später stürzten die Kasten und fielen näher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie fah, der erwartete nun, sie

145

150

165

Under der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen.
Und so lag zerbrochen der Wagen und hülflos die Menschen;
Denn die Uedrigen gingen und zogen eilig vorüber,
Nur sich selber bedenkend und hingerissen vom Strome.
Und wir eilten hinzu und fanden die Kranken und Alten,
Die zu Haus und im Bett schon kaum ihr dauerndes Leiden
Trügen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern,
Bon der Sonne verbrannt und erstidt vom wogenden Staube."

Und es sagte darauf gerührt der menschliche Hauswirth: "Möge doch Hermann sie treffen und sie erquicken und kleiden! Ungern würd' ich sie sehn; mich schmerzt der Anblick des Jammers.

Schon von dem ersten Bericht so großer Leiden gerühret Schickten wir eilend ein Scherstein von unserm Ueberfluß, daß 155 nur

Ginige würden gestärkt, und schienen und selber beruhigt. Aber lass't und nicht mehr die traurigen Bilder erneuern! Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen, Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaßt ist. Tretet herein in den hinteren Raum, das fühlere Sälchen! 160 Nie scheint Sonne dahin, nie dringet wärmere Lust dort Durch die stärkeren Mauern; und Mütterchen bringt und ein Gläschen

Dreiundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Hier ist nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umsummen die Gläser.".

Und sie gingen dahin und freuten sich Alle der Kühlung.

Sorgfam brachte bie Mutter bes flaren, herrlichen Weines

In geschtiffener Flasche auf blanken, zinnernem Runde, Mit den grünlichen Römern, den ächten Bechern des Rheimveins. Und so sißend umgaben die Drei den glänzend gebohnten,

170 Runden, braunen Tisch, er stand auf mächtigen Füßen. Heiter flangen sogleich die Gläser des Wirthes und Pfarreis; Doch unbeweglich hielt der Dritte denkend das seine, Und es fordert' ihn auf der Wirth mit freundlichen Worten:

> "Frijch, Herr Nachbar, getrunken! Denn noch bewahrte vor Unglück

- 175 Gott uns gnäbig und wird auch fünftig uns also bewahren. Denn wer erkennet es nicht, daß seit dem schrecklichen Brande, Da er so hart uns gestraft, er uns nun beständig ersreut hat Und beständig beschüßt, so wie der Mensch sich des Auges Köstlichen Absel bewahrt. der vor allen Gliedern ihm lieb ist.
- 180 Sollt' er fernerhin nicht und schützen und Hulfe bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gefahren. Sollt' er die blühende Stadt, die er erst durch fleißige Bürger Neu aus der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Zeho wieder zerstören und alle Bemühung vernichten?"
- 185 Seiter sagte darauf der treffliche Pfarrer und milde: "Haltet am Glauben fest, und sest an dieser Gesinnung! Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück Neicht sie den schönsten Trost und beleht die herrlichste Hoffnung."

Da versetzte der Wirth mit männlichen, klugen Gedanken:
190 "Wie begrüßt' ich so oft mit Staunen die Fluthen bes Rheins
ftroms,

Wenn ich reisend nach meinem Geschäft ihm wieder mich nahte!

Immer schien er mir groß und erhob mir Sinn und Gemüthe; Alber ich fonnte nicht benken, daß bald sein liebliches Ufer Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. 195 Seht, so schütt die Natur, so schützen die wackeren Deutschen, Und so schützt und ber Berr! Wer wollte thöricht verzagen? Müde schon sind die Streiter, und Alles deutet auf Frieden. Mige boch auch, wenn bas Fest, bas langerwünschte, geseiert Wird in unserer Kirche, die Glocke bann tont zu ber Orgel, 200 Und die Trompete schmettert, bas hohe Te Deum begleitend: Moge mein Bermann boch auch an biefem Tage, Berr Pfarrer, Mit der Braut entschlossen vor Euch am Altare sich stellen, Und bas glückliche Fest, in allen ben Landen begangen, Auch mir fünftig erscheinen der häuslichen Freuden ein Jahrstag! 205 Alber ungern seh' ich den Jüngling, der immer so thätig Mir in dem Hause sich regt, nach außen langsam und schüchtern. Wenig findet er Luft sich unter Leuten zu zeigen; Ja, er vermeidet sogar der jungen Mädchen Gesellschaft Und den fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret." 210

Also sprach er und horchte. Man hörte der stampfenden Pferte Fernes Getöse sich nahn, man hörte den rollenden Wagen, Der mit gewaltiger Eile nun donnert' unter den Thorweg.

# II. Terpsichore.

### Bermann.

Als nun der wohlgebildete Sohn in's Zimmer hereintrat, Schaute der Brediger ihm mit scharfen Bliden entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen enträthselt, 5 Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: "Kommt Ahr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch

"Kommt Ihr boch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch so munter gesehn und Eure Blicke so lebhast. Fröhlich kommt Ihr und heiter; man sieht, Ihr habet die Gaben Unter die Urmen vertheilt und ihren Segen empfangen."

- Nuhig erwiderte drauf der Sohn mit ernstlichen Worten: "Ob ich löblich gehandelt, ich weiß es nicht; aber mein Herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genau nun erzähle. Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stücke zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bündel zusammen,
- 15 Auch der Wein und das Bier ward langfam, sorglich gepacket. Als ich nun endlich vor's Thor und auf die Straße hinauskam, Strömte zurück die Menge der Bürger mit Weibern und Kindern Mir entgegen; denn sern war schon der Zug der Vertriebnen. Schneller hielt ich mich dran und suhr behende dem Dorf zu,
- 20 Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und raften. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinanfuhr, Fiel mir ein Wagen in's Auge, von tüchtigen Bäumen gefüget,

Von zwei Ochsen gezogen, ben größten und stärksten bes Auslands:

Rebenher aber ging mit ftarfen Schritten ein Mabchen, Lenfte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere, 25 Trieb sie an und hielt sie gurud; sie leitete flüglich. Alls mich bas Mädchen erblickte, so trat sie ben Pferden gelassen Näher und sagte zu mir: Nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns heut' auf diesen Wegen erblicket. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden bie Gabe zu heischen, 30 Die er oft ungern giebt, um los zu werben ben Armen; Alber mich bränget die Noth, zu reden. hier auf dem Strohe Liegt bie erft entbundene Frau bes reichen Besitzers, Die ich mit Stieren und Wagen noch faum, die armste, gerettet. Spat nur kommen wir nach, und kaum bas Leben erhielt sie. 35 Nun liegt neugeboren bas Kind ihr nackend im Arme, Und mit Wenigem nur vermögen die Unsern zu helfen, Wenn wir im nachsten Dorf, wo wir heute zu raften gebenken, Auch sie finden, wiewohl ich fürchte, sie sind schon vorüber. War' Euch irgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn 40 Ihr

Hier aus ber Nachbarschaft seit, so spendet's gütig ben Urmen!

"Also sprach sie, und matt erhob sich vom Strohe die bleiche Wöchnerin, schaute nach mir; ich aber sagte dagegen:
Outen Menschen fürwahr spricht oft ein himmli der Geist zu,
Daß sie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht;

Denn so gab mir die Mutter im Borgefühle von Gurem
Jammer ein Bündel, sogleich es der nachten Nothdurst zu reichen.
Und ich lös ite Knoten der Schnur und gab ihr den Schlafreck

Unsers Vaters bahin und gab ihr Semden und Leintuch.

50 Und sie bankte mit Freuden und rief: Der Glückliche glaubt nicht,

Daß noch Wunder geschehn; benn nur im Elend erfennt man Gottes Hand und Finger, der gute Menschen zum Guten Leitet. Was er durch Euch an uns thut, thu' er Euch selber. Und ich sah die Wöchnerin froh die verschiedene Leinwand,

55 Aber besonders den weichen Flanell des Schlafrocks befühlen. Gilen wir, sagte zu ihr die Jungfrau, dem Dorf zu, in welchem Unfre Gemeine schon rastet und diese Nacht durch sich aufhält! Dort besorg' ich sogleich das Kinderzeug, alles und jedes. Und sie grüßte mich noch und sprach den herzlichsten Dank aus:

- 60 Trieb die Ochsen; da ging der Wagen. Ich aber verweilte, Hielt die Pserde noch an; denn Zwiespalt war mir im Herzen, Ob ich mit eilenden Nossen das Dorf erreichte, die Speisen Unter das übrige Volk zu spenden, oder sogleich hier Alles dem Mädchen gäbe, damit sie es weislich vertheilte.
- 65 Und ich entschied mich gleich in meinem Herzen, und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte sie bald und sagte behende: Gutes Mädchen, mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Auf den Wagen gegeben, damit ich den Nackten befleide, Sondern sie fügte dazu noch Speif' und manches Getränke,
- 70 Und es ist mir genug davon im Kasten des Wagens. Nun bin ich aber geneigt, auch diese Gaben in Deine Hand zu legen, und so erfüll' ich am Besten den Austrag: Du vertheilst sie mit Sinn, ich müßte dem Zusall gehorchen. Drauf versetzte das Mädchen: Mit aller Treue verwend' ich
- 75 Eure Gaben; ber Dürftige foll fich berfelben erfreuen. Alfo fprach fie. Ich öffnete schnell bie Kasten bes Wagens,

Brachte Die Schinken bervor, Die schweren, brachte Die Brobe, Maschen Weines und Biers, und reicht' ihr Alles und Jedes. Gerne hatt' ich noch mehr ihr gegeben, boch leer war ber Raften. Alles pacte fie brauf zu der Wöchnerin Füßen, und zog fo Weiter; ich eilte zurud mit meinen Pferden ber Stadt zu."

So

ells nun Hermann geendet, da nahm der gesprächige Nachbar Gleich bas Wort und rief: "D glücklich, wer in ben Tagen Dieser Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt, Wem nicht Frau und Kinder zur Seite bange fich schmiegen! 85 Glücklich fühl' ich mich jest; ich möcht' um Vicles nicht heute Bater heißen und nicht für Frau und Kinder besorgt sein. Defters bacht' ich mir auch schon die Flucht und habe die besten Cachen zusammengepackt, bas alte Geld und bie Retten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verkauft ist. 90 Freilich bliebe noch Vieles zurück, bas jo leicht nicht geschafft wird. Selbst bie Kränter und Wurzeln, mit vielem Fleiße gesammelt, Mist' ich ungern, wenn auch der Werth der Waare nicht groß ist. Bleibt ber Provisor zuruck, so geh' ich getröftet von Sause. Hab' ich bie Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich 95 Alles gerettet; ber einzelne Mann entfliebet am Leichtsten."

"Nachbar," versette barauf ber junge Hermann mit Nachbruck: "Reinesweges benf' ich wie Ihr, und table bie Rebe. Ift wohl Der ein würdiger Mann, der im Glück und im Unglück Sich nur allein bedenft und Leiben und Freuden zu theilen Nicht verstehet, und nicht bazu von Herzen bewegt wird? Lieber möcht' ich als je mich heute zur Heirath entschließen; Denn manch gutes Mäbchen bedarf bes schüßenden Mannes,

100

Und ber Mann bes erheiternben Weibs, wenn ihm Unglud bevorsteht."

Lächelnd fagte barauf ber Bater: "Co bor' ich Dich gerne! 105 Sold ein vernünstiges Wort haft Du mir selten gesprochen."

Alber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein: "Cohn, fürmahr! Du haft Recht; wir Eltern gaben bas Beispiel. Denn wir haben uns nicht an fröhlichen Tagen erwählet,

- 110 Und und fnüpfte vielmehr die traurigfte Stunde gufammen. Montag Morgens - ich weiß es genau; benn Tages vorber mar Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte — Zwanzig Jahre find's nun; es war ein Sonntag wie heute, Beiß und troden die Zeit und wenig Waffer im Orte.
- 115 Alle Leute waren, spazierend in festlichen Gleidern, Auf ben Dörfern vertheilt und in den Schenken und Mühlen. Und am Ende ber Stadt begann bas Teuer. Der Brand lief Eilig die Straßen bindurch, erzeugend sich felber ben Zugwind. Und es brannten die Scheunen der reichgesammelten Ernte,
- 120 Und es brannten die Straßen bis zu dem Markt, und das Haus mar

Meines Baters hierneben verzehrt und biefes zugleich mit. Wenig flüchteten wir. Ich saß die traurige Nacht durch Bor ber Stadt auf dem Anger, die Kasten und Betten bewahrend: Doch zulest befiel mich ber Schlaf, und als nun bes Morgens

125 Mich die Rühlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich ben Rauch und die Glut und die hohlen Mauern und Effen.

Da war beflemmt mein Berg; allein die Sonne ging wieder Herrlicher auf als je und flößte mir Muth in die Secle.

Cohlen ;

Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu sehen, Wo die Wohnung gestanden, und ob sich die Hühner gerettet, 130 Die ich besonders geliebt; denn kindisch war mein Gemüth noch. Als ich nun über die Trümmer des Hauses und Hosses daherstieg, Die noch rauchten, und so die Wohnung wüst und zerstört sah, Kamst Du zur andern Seite heraus, und durchsuchtest die Stätte. Dir war ein Pserd in dem Stalle verschüttet; die glimmenden 135

Balken
Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Thiere.
Also standen wir gegen einander, bedenklich und traurig;
Denn die Wand war gefallen, die unsere Höse geschieden.
Und Du sasktest darauf mich bei der Hand an und sagtest:
Lieschen, wie kommst Du hieher? Geh' weg! Du verbrennest die 140

Denn ber Schütt ift heiß, er sengt mir die stärkeren Stiefeln. Und Du hobest mich auf und trugst mich herüber durch Deinen Hof weg. Da stand noch das Thor des Hauses mit seinem Gewölbe,

Wie es jett steht; es war allein von Allem geblieben.

Und Du sestest mich nieder und füßtest mich, und ich verwehrt' es. 1.45

Alber Du fagtest barauf mit freundlich bedeutenden Worten:

Siehe, bas Haus liegt nieder. Bleib' hier und hilf mir es bauen,

Und ich helfe bagegen auch Deinem Vater an seinem.

Doch ich verstand Dich nicht, bis Du zum Bater die Mutter

Schidtest und schnell bas Gelübd' ber frühlichen Che vollbracht 150 mar.

Noch erinnr' ich mich heute bes halbverbrannten Gebälfes Freudig, und sehe die Sonne noch immer so berrlich heraufgehr;

Denn mir gab ber Tag ben Gemahl, es haben die ersten Zeiten ber wilden Zerstörung den Sohn mir der Jugend gegeben.

155 Darum lob' ich Dich, Hermann, daß Du mit reinem Vertrauen Unch ein Mädchen Dir denkst in diesen traurigen Zeiten,

Und es wagtest zu frei'n im Krieg und über den Trümmern."

Da versette sogleich ber Bater lebhast und sagte:
"Die Gesinnung ist löblich, und wahr ist auch die Geschichte,
160 Mütterchen, die Du erzählst; denn so ist Alles begegnet.
Aber besser ist besser. Nicht einen Joden betrifft es,
Anzusangen von vorn sein ganzes Leben und Wesen.
Nicht soll Zeder sich qualen, wie wir und Andere thaten.
D, wie glücklich ist Der, dem Bater und Mutter das Haus schon
165 Wohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert!
Aller Ansang ist schwer, am Schwersten der Ansang der Wirthsschaft.

Mancherlei Dinge bedarf der Meusch, und Alles wird täglich Theurer; da self' er sich vor, des Geldes mehr zu erwerben! Und so hoff' ich von Dir, mein Hermann, daß Du mir nächstens 170 In das Haus die Braut mit schöner Mitgist hereinsührst; Denn ein wackerer Mann verdient ein begütertes Mädchen,

Und es behaget so wohl, wenn mit dem gewünscheten Weibchen Auch in Körben und Kasten die nügliche Gabe hereinkommt. Richt umsonst bereitet durch manche Jahre die Mutter

175 Biele Leinwand der Tochter von seinem und starkem Gewebe; Richt umsonst verehren die Pathen ihr Silbergeräthe, Und der Bater sondert im Pulte das seltene Goldstück; Denn sie soll dereinst mit ihren Gütern und Gaben Jenen Jüngling erfreun, der sie vor Allen erwählt hat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Weibchen im Hause sich findet, 180 Das ihr eignes Geräth in Küch' und Zimmern erkennet, Und das Bette sich selbst und den Tisch sich selber gedeckt hat. Nur wohl ausgestattet möcht' ich im Hause die Braut sehn; Denn die Urme wird doch nur zulest vom Manne verachtet, Und er hält sie als Magd, die als Magd mit dem Bündel 185 hereinkam.

Ungerecht bleiben die Männer, die Zeiten der Liebe vergehen.

Za, mein Hermann, Du würdest mein Alter höchlich erfreuen,
Wenn Du mir bald in's Haus ein Schwiegertöchterchen brächtest
Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen.

Neich ist der Mann fürwahr, sein Haubel und seine Fabriken

Machen ihn täglich reicher; denn wo gewinnt nicht der Kausmann?

Mur drei Töchter sind da; sie theilen allein das Vermögen.

Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zweite,
Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben.

Bär' ich an Deiner Statt, ich hätte die seht nicht gezaubert,

Eins mir der Mädchen geholt, so wie ich das Mütterchen sorttrug."

Da versetzte der Sohn bescheiden dem dringenden Vater: "Wirklich, mein Wille war auch, wie Eurer, eine der Töchter Unsers Nachbars zu wählen. Wir sind zusammen erzogen, Spielten neben dem Brunnen am Markt in früheren Zeiten, 200 Und ich habe sie oft vor der Knaben Wildheit beschützet.

Doch das ist lange schon her; es bleiben die wachsenden Mädchen Endlich billig zu Haus, und fliehn die wilderen Spiele.

Bohlgezogen sind sie gewiß! Ich ging auch zu Zeiten
Noch aus alter Bekanntschaft, so wie Ihr es wünschtet, hinüber; 205

Denn sie tabelten stets an mir, bas mußt' ich ertragen : Gar zu lang war mein Rock, zu grob bas Tuch, und bie Farbe Gar zu gemein, und die Haare nicht recht gestutt und gefräuselt.

210 Endlich hatt' ich im Sinne, mich auch zu puten, wie jene Handelsbühchen, Die stets am Sonntag brüben sich zeigen, Und um bie, halbseiden, im Commer bas Läppchen herumhängt; Alber noch früh genug merkt' ich, sie hatten mich immer zum Beften :

Und bas war mir empfindlich, mein Stolz war beleidigt; boch mehr noch

- 215 Kranfte mich's tief, baß so sie ben guten Willen verkannten, Den ich gegen fie begte, besonders Minchen, die jungste. Denn so war ich zulett an Oftern hinübergegangen, Hatte ben neuen Rock, ber jest nur oben im Schrank hängt, Ungezogen und war frisirt wie die übrigen Bursche.
- 220 Als ich eintrat, ficherten sie; boch zog ich's auf mich nicht. Minchen saß am Clavier; es war ber Bater zugegen, Hörte die Töchterchen singen, und war entzückt und in Laune. Manches verstand ich nicht, was in ben Liebern gesagt war; Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino,
- 225 Und ich wollte boch auch nicht stumm sein! Sobald sie geendet, Fragt' ich bem Terte nach, und nach ben beiden Personen. Alle schwiegen barauf und lächelten; aber ber Bater Cagte: Nicht mahr, mein Freund, Er fennt nur Adam und Eva? Niemand hielt sich alsdann, und laut auf lachten die Madchen,
- 230 Laut auf lachten die Knaben, es hielt den Bauch fich ber Alte. Kallen ließ ich den Sut vor Verlegenheit, und das Geficher Dauerte fort und fort, so viel sie auch sangen und spielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Sause,

250

255

Hand ich höre, noch heiß' ich bei ihnen immer Tamino."

Da versehte die Mutter: "Du solltest, Hermann, so lange Mit den Kindern nicht zürnen; denn Kinder sind sie ja sämmtlich. Minchen sürwahr ist gut, und war Dir immer gewogen; 240 Neulich fragte sie noch nach Dir. Die solltest Du wählen!"

Da versetzte bedenklich ber Sohn : "Ich weiß nicht, es prägte Jener Berdruß sich so tief bei mir ein ; ich möchte fürwahr nicht Sie am Claviere mehr sehn und ihre Liedehen vernehmen."

Doch ber Bater fuhr auf und sprach bie zornigen Worte: "Wenig Freud' erleb' ich an Dir! Ich sagt' es boch immer, Als Du zu Pserben nur und Lust nur bezeigtest zum Acfer. Was ein Knecht schon verrichtet bes wohlbegüterken Mannes, Thust Du; indessen muß der Bater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre boch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Wenn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen Dir niemals

Wie ben Andern gelang und Du immer ber Unterste saßest. Freilich! bas kommt baher, wenn Chrgesühl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will, Hätte mein Vater gesorgt für mich, so wie ich für Dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich wäre was anders als Wirth zum goldenen Löwen."

Alber ber Sohn ftand auf und nahte fich schweigend ber Thure,

- 260 Langsam und ohne Geräusch; allein der Vater, entrüstet, Rief ihm nach: "So gehe nur hin! ich kenne den Tropkopf! Geh' und führe fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, Du wollest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen in's Haus, als Schwiegertochter, die Trulle!
- 265 Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zusrieden Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schmeicheln. Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertöchterchen endlich Wieder begegnen und so mir die viele Mühe versüßen;
- 270 Spielen soll sie mir auch bas Clavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbard." Da drückte Leise der Sohn auf die Klinke, und so verließ er die Stube.

## III. Thalia.

### Die Bürger.

Also entwich ber bescheidene Sohn ber heftigen Rebe; Aber ber Bater fuhr in ber Art fort, wie er begonnen:

"Was im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich bes herzlichsten Wunsches Erfüllung jemals erfreuen, Daß ber Sohn dem Bater nicht gleich sei, sondern ein Besserer. Denn was wäre das Haus, was wäre die Stadt, wenn nicht immer

Seber gedächte mit Lust zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit und lehrt und das Ausland! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und versaulen geschwind an dem Plaze, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirfung! Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Herr sei,

Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeiten beurtheilt. Denn wo die Thürme verfallen und Mauern, wo in den Gräben Unrath sich häuset und Unrath auf allen Gassen herumliegt, 15 Wo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder geseht wird,

Wo ber Balken versault und bas Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet; ber Ort ist übel regieret.

-,00

Denn wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichseit wirket,

- 20 Da gewöhnet sich leicht ber Bürger zu schmutzigem Saumfal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Kleider gewöhnet. Darum hab' ich gewünscht, es solle sich Hermann auf Reisen Bald begeben und sehn zum Wenigsten Straßburg und Franksurt, Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist.
- 25 Denn wer bie Städte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Künftig die Baterstadt selbst, so klein sie auch sei, zu verzieren. Lobt nicht der Fremde bei uns die ausgebesserten Thore, Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rühmt nicht Zeder das Pflaster? die wasserreichen, verdeckten,

- 30 Wohlvertheilten Canale, die Nuten und Sicherheit bringen, Daß dem Feuer sogleich beim ersten Ausbruch gewehrt sei? Ist das nicht Alles geschehn seit jenem schrecklichen Brande? Bauherr war ich sechsmal im Rath und habe mir Beisall, Habe mir herzlichen Dank von guten Bürgern verdienet,
- 35 Was ich angab, emsig betrieben und so auch die Anstalt Nedlicher Männer vollführt, die sie unvollendet verließen. So fam endlich die Lust in jedes Mitglied des Nathes Alle bestreben sich jeht, und schon ist der neue Chausseeban Vest beschlossen, der uns mit der großen Straße verbindet.
- 40 Aber ich fürchte nur sehr, so wird die Jugend nicht handeln! Denn die Einen, sie denken auf Lust und vergänglichen Put nur; Andere hocken zu Haus und brüten hinter dem Ofen. Und, das fürcht' ich, ein solcher wird Hermann immer mir bleiben "

11nd es versetzte sogleich die gute verständige Mutter: 45 "Immer bist Du doch, Bater, so ungerecht gegen den Sohn! und So wird am Wenigsten Dir Dein Wunsch des Guten erfüllet

60

65

Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht sormen;
So wie Gott sie und gab, so muß man sie haben und lieben,
Sie erziehen auf's Beste und Jeglichen lassen gewähren.
Denn der Eine hat die, die Anderen andere Gaben;
Jeder braucht sie, und Jeder ist doch nur auf eigene Weise
Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen Hermann nicht schelten:
Denn, ich weiß es, er ist der Güter, die er dereinst erbt,
Werth und ein trefslicher Wirth, ein Muster Bürgern und
Bauern,

Und im Nathe gewiß, ich seh' es voraus, nicht der Lette. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst Du dem Armen Allen Muth in der Brust, so wie Du es heute gethan hast." Und sie verließ die Stube sogleich und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendroo fänd' und ihn mit gütigen Worten Wieder erfreute; denn er, der treffliche Sohn, er verdieut' es.

Lächelnd sagte darauf, sobald sie hinweg war, der Bater: "Sind doch ein wunderlich Bolf die Weiber, so wie die Kinder! Zedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Ginmal für allemal gilt das wahre Sprüchlein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der fommt zurück! So bleibt es."

Und es versetzte darauf der Apotheker bedächtig: "Gerne geb' ich es zu, Herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht theuer, doch neu ist;

Aber hilft es fürwahr, wenn man nicht die Fülle des Gelds hat, 70 Thätig und rührig zu sein und innen und außen zu bessern? Mur zu sehr ist ber Bürger beschränft; bas Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es fennt; zu schwach ift sein Beutel, Das Bedürfniß zu groß; so wird er immer gehindert.

- 75 Manches hatt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Rosten Solcher Verändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modichen Kleidchen, Lange glänzten burchaus mit großen Scheiben bie Tenfter; Alber wer thut dem Kaufmann es nach, ber bei seinem Vermögen
- 80 Auch die Wege noch kennt, auf welchen bas Beste zu haben? Seht nur bas hans an ba brüben, bas neue! Wie prächtig in grünen

Felbern bie Stuckatur ber weißen Schnörkel sich ausnimmt! Groß find die Tafeln der Fenster; wie glanzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verdunkelt stehn die übrigen Häuser des Marktes!

85 Und boch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten, Die Apothefe jum Engel so wie ber goldene Lowe.

So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und Jeber Reisende stand und sah burch bie rothen Stacketen Nach ben Bettlern von Stein und nach ben farbigen Zwergen.

90 Wem ich ben Kaffee bann gar in bem herrlichen Grottenwerf reichte,

Das nun freilich verftaubt und halb verfallen mir dasteht, Der erfreute sich hoch bes farbig schimmernben Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute ber Kenner felbst ben Bleiglang und bie Korallen.

95 Eben jo mard in bem Saale die Malerei auch bewundert, Wo die geputten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spikigen Fingern die Blumen reichen und halten.

Ja, wer sähe das jest nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn Alles soll anders sein und geschmackvoll, Wie sie seinen weiß die Latten und hölzernen Bänke.

100 Alles ist einsach und glatt; nicht Schniswerk oder Vergoldung Will man mehr, und es kostet das fremde Holz nun am Meisten.

Nun, ich wär' es zusrieden, mir auch was Neues zu schaffen, Aluch zu gehn mit der Zeit und oft zu verändern den Hausrath; Aluch zu gehn mit der Zeit und oft zu verändern den Hausrath; Alber es fürchtet sich Jeder, auch nur zu rücken das Kleinste.

Denn wer verwöchte wohl seht die Arbeitsleute zu zahlen?

Neulich kam mir's in Sinu, den Engel Michael wieder,
Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu lassen,
Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Küßen sich windet;

## IV. Enterpe.

### Mutter und Cohn

Also sprachen die Männer sich unterhaltend. Die Mutter Ging indessen, ben Sohn erst vor bem Sause zu suchen, Muf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Sit war. ells fie baselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen, 5 Db er bie berrlichen Pferde, die Henaste, selber besorgte, Die er als Fohlen gefauft und bie er Niemand vertraute. Und es fagte ber Anecht: "Er ift in ben Garten gegangen." Da burchschritt sie behende die langen doppelten Sose, Ließ die Ställe gurud und die wohlgezimmerten Schennen, 10 Trat in den Garten, der weit bis an die Mauern des Städtchens Neichte, schritt ihn hindurch und freute sich jegliches Wachsthums Stellte bie Stuten gurecht, auf benen belaben bie Hefte Muhten bes Apfelbaums, wie bes Birnbaums laftenbe Zweige, Nahm gleich einige Raupen vom fräftig stroßenben Kohl weg; 15 Denn ein geschäftiges Weib thut keine Schritte vergebens. Ilso war sie an's Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube, mit Geisblatt bebeckt; nicht fand fie ben Sohn da Eben so wenig als sie bis jest ihn im Garten erblickte. Alber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, 20 Hus besonderer Gunft, durch die Mauer des Städtchens gebrochen Satte ber Alhnherr einst, der würdige Burgemeister. Und so ging sie begnem ben trockenen Graben hinüber, 280 an der Straße sogleich der wohlumgäunete Weinberg Aufstieg steileren Pfabs, die Flache zur Sonne gefehret.

|   | 51] Hermann und Dorothea,                                     | 27 |
|---|---------------------------------------------------------------|----|
|   | ,                                                             |    |
|   | Auch den schritt fie hinauf und freute der Julie der Trauben  | 25 |
| i | Sich im Steigen, die kaum sich unter ben Blättern verbargen.  |    |
|   | Schattig war und bebeckt ber hohe mittlere Laubgang,          |    |
|   | Den man auf Stufen erstieg von unbehauenen Platten.           |    |
|   | Und es hingen herein Gutebel und Mustateller,                 |    |
|   | Nöthlichblaue baneben von ganz besonderer Größe,              | 30 |
|   | Alle mit Fleiße gepflanzt, ber Gafte Nachtijch zu zieren.     |    |
|   | Aber ben übrigen Berg bebeckten einzelne Stocke,              |    |
|   | Aleinere Trauben tragent, von benen ber föstliche Wein fommt. |    |
|   | Also schritt sie hinaus, sich schon bes Herbstes ersreuend    |    |
|   | Und bes festlichen Tags, an bem bie Gegend im Jubel           | 35 |
|   | Trauben lieset und tritt, und ben Most in die Fässer vo       | T. |
|   | fammelt,                                                      |    |
|   | Feuerwerke bes Abends von allen Orten und Enden               |    |
|   | Leuchten und fnallen, und so der Ernten schönste geehrt wird. |    |
|   | Doch unruhiger ging sie, nachdem sie dem Sohne gerusen        |    |
|   | Imeis, auch breimal, und nur das Echo vielfach zurücklaut,    | 40 |
|   | Das von ben Thürmen ber Stadt, ein sehr geschwäßiges, he      | T/ |
|   | flang.                                                        |    |
|   | Shin zu suchen war ihr so fremb; er entsernte sich niemals    |    |
|   | Weit, er sagt' es ihr benn, um zu verhüten die Sorge          |    |
|   | Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall.       |    |
|   | Aber sie hoffte noch stets, ihn boch auf dem Wege zu finden;  | 45 |
|   | Denn die Thüren, die untre so wie die obre, des Weinbergs     |    |
|   | Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie in's Feld ein, |    |
|   | Das mit weiter Fläche ben Nücken bes Hügels bebeckte.         |    |
|   | Immer noch wandelte sie auf eigenem Boben und freute          |    |
|   | Sich ber eigenen Saat und bes herrlich nickenben Kornes,      | 50 |
|   | Das mit goldener Kraft sich im ganzen Felde bewegte.          |    |

Zwischen ben Acetern schritt sie hindurch, auf dem Raine, den Vuspfad,

Hatte ben Bienbaum im Auge, ben großen, ber auf bem Sügel Stand, die Grenze ber Velber, die ihrem Sause gehörten.

55 Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wissen; er war in der Gegend

Weit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes; Unter ihm pslegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag

Und die Hirten bes Viehs in feinem Schatten zu marten; Banke fanden fie ba von roben Steinen und Rafen.

- 60 Und sie irrete nicht; bort saß ihr Hermann und ruhte, Saß mit dem Arme gestützt und schien in die Gegend zu schauen Jenseits, nach dem Gebirg, er kehrte der Mutter den Rücken. Sachte schlich sie hinan und rührt' ihm leise die Schulter. Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.
- 65 "Mutter," sagt' er betroffen, "Ihr überrascht mich!" Und eilig Trocknet' er ab die Thräne, der Jüngling edlen Gefühles. "Wie? Du weinest, mein Sohn?" versetzte die Mutter betroffen; "Daran kenn' ich Dich nicht! Ich habe das niemals ersahren! Sag', was beklemmt Dir das Herz? was treibt Dich, einsam zu sügen

70 Unter bem Birnbaum hier? was bringt Dir Thränen in's Auge?"

Und es nahm sich zusammen der treffliche Jüngling und sagte: "Bahrlich, dem ist kein Herz im ehernen Busen, der jego Nicht die Noth der Meuschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist kein Sinn in dem Haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich

100

Und um bes Vaterlands Wohl in biefen Tagen befümmert. 75 Was ich beute gesehn und gehört, bas rührte bas Berg mir; Und nun ging ich herans und fah die herrliche, weite Lanbichaft, die fich vor und in fruchtbaren Sügeln umberschlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen fich neigen, Und ein reichliches Obst uns volle Kammern versprechen. 80 Aber, ach! wie nah ift ber Feind! Die Fluthen bes Mheines Schüben und zwar; boch ach! was find nun Fluthen und Berge Jenem schrecklichen Volke, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rufen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie bas Alter, und bringen gewaltig vor, und bie Menge 85 Scheut ben Tob nicht; es bringt gleich nach ber Menge Menge. Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Hause zu bleiben?

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Hause zu bleiben? Hofft vielleicht zu entgehen dem Alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich, Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden 90 auslas

And den Bürgern. Fürwahr, ich bin der einzige Sohn nur, Und die Wirthschaft ist groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber wär' ich nicht besser, zu widerstehen da vorne An der Grenze, als hier zu erwarten Elend und Knechtschaft? Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier dem Vaterlande zu seben Und zu sterben, und Andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der deutschen Jugend beisammen, In der Grenze, verbündet, nicht nachzugeben den Fremden, D, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren,

[IV. 102-

pete,

Nicht ben Männern gebieten und ranben Weiber und Mäbchen! Sebet, Mutter, mir ift im tiefften Bergen beschloffen, Bald zu thun und gleich, was recht mir daucht und verständig: 105 Denn wer lange bedenkt, der wählt nicht immer bas Beste. Sehet, ich werde nicht wieder nach hause fehren! Lon hier aus Geh' ich gerad' in bie Stadt, und übergebe ben Kriegern Diesen Urm und bies Berg, bem Baterlande zu bienen. Sage ber Bater alsbann, ob nicht ber Chre Gefühl mir 110 Auch ben Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!"

Da versette bedeutend die gute, verständige Mutter, Stille Thränen vergießend, fie famen ihr leichtlich in's Auge: "Sohn, was hat sich in Dir verändert und Deinem Gemüthe, Daß Du zu Deiner Mutter nicht rebest, wie gestern und immer, 115 Offen und frei, und sagit, was Deinen Wünschen gemäß ist? Hörte jest ein Dritter Dich reden, er würde fürmahr Dich Höchlich loben und Deinen Entschluß als ben ebelften preisen, Durch Dein Wort verführt und Deine bedeutenden Reben. Doch ich table Dich nur; benn sieh, ich fenne Dich besser: 120 Du verbirgst Dein Berg, und hast gang andre Gedanken. Denn ich weiß es, Dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trom-

Nicht begehrst Du zu scheinen in ber Montur vor ben Mäbchen; Denn es ist Deine Bestimmung, so wacker und brav Du auch sonst bist,

Wohl zu verwahren das Haus und stille das Teld zu besorgen. 125 Darum sage mir frei: was bringt Dich zu bieser Entschließung?"

Ernsthaft sagte ber Sohn: "Ihr irret, Mutter. Gin Tag ift Nicht bem anderen gleich. Der Jüngling reifet zum Manne;

135

140

145

Beffer im Stillen reift er zur That oft als im Geräusche Wilben, schwankenben Lebens, bas manchen Jüngling verberbt bat.

Und so still ich auch bin und war, so hat in der Brust mir Doch sich gebildet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Füße mächtig gestärket. Alles, fühl' ich, ist wahr; ich barf es fühnlich behaupten. Und boch tadelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gestell' ich es nur, nicht ruft bie nahe Gefahr mich Aus dem Hause des Baters, und nicht der hohe Gedanke, Meinem Baterland hülfreich zu sein und schrecklich ben Feinden. Worte waren es mur, die ich sprach; sie sollten vor Euch mur Meine Gefühle versteden, die mir das Berg gerreißen. Und so lagt mich, o Mutter! Denn ba ich vergebliche Wünsche Bege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich babin gebn. Denn ich weiß es recht wohl: ber Einzelne schabet sich selber, Der sich hingiebt, wenn sich nicht Alle zum Ganzen bestreben."

"Fahre nur fort," so sagte barauf die verständige Mutter,
"Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste;
Denn die Männer sind heftig, und denken nur immer das Legte,
Und die Hinderniß treibt die Hestigen leicht von dem Wege;
Aber ein Weib ist geschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt

150
Anch den Umweg, geschickt zu ihrem Iweek zu gelangen.

Sage mir Alles daher, warum Du so hestig bewegt bist,
Wie ich Dich niemals gesehn, und das Blut Dir wallt in den
Albern,

Wider Willen die Thräne dem Auge sich dringt zu entstürzen."

- Da überließ sich bem Schmerze ber gute Jüngling und weinte, 155 Weinte laut an der Bruft der Mutter und sprach so erweichet: "Wahrlich! bes Baters Wort hat heute mich frankend getroffen, Das ich niemals verdient, nicht heut und feinen ber Tage; Denn die Eltern zu ehren, war früh mein Liebstes, und Niemand
- 160 Schien mir klüger zu sein und weiser, als die mich erzeugten Und mit Ernst mir in bunkeler Zeit der Kindheit geboten. Vieles hab' ich fürmahr von meinen Gespielen gebuldet, Wenn sie mit Tucke mir oft ben guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen:
- 165 Aber spotteten sie mir ben Bater aus, wenn er Sonntags Mus ber Kirche fam mit würdig bedächtigem Schritte, Lachten sie über das Band der Müte, die Blumen des Schlafrocks, Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward: Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir; mit grimmigem Wüthen
- 170 Fiel ich sie an und schlug und traf mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin; sie heulten mit blutigen Nasen, Und entriffen sich kaum den wüthenden Tritten und Schlägen. Und so wuchs ich heran, um viel vom Bater zu dulden, Der statt Anderer mich gar oft mit Worten berumnahm, 175 Wenn bei Rath ihm Verdruß in der letzten Sitzung erregt ward;
- Und ich büßte ben Streit und die Ränke seiner Collegen. Oftmals habt Ihr mich felbst bedauert; benn Vieles ertrug ich, Stets in Gedanken ber Eltern von Bergen zu ehrende Wohlthat, Die nur finnen, für und zu mehren die Sab' und die Güter,
- 180 Und sich selber Manches entziehn, um zu sparen den Kindern.

Aber, ach! nicht bas Sparen allein, um spät zu genießen, Macht bas Glück, es macht nicht bas Glück ber Hause beim Hausen,

Nicht der Acker am Acker, so schön sich die Güter auch schließen. Denn ber Vater wird all, und mit ihm altern bie Sohne, Ohne die Freude des Tags und mit der Sorge für morgen. 135 Sagt mir und schauet hinab, wie herrlich liegen bie schönen, Reichen Gebreite nicht ba, und unten Weinberg und Garten, Dort die Scheunen und Ställe, die schöne Reihe ber Güter; Aber felt' ich bann bort bas Hinterhaus, wo an bem Giebel Sich bas Kenfter und zeigt von meinem Stübchen im Dache; 100 Dent' ich die Zeiten zurück, wie manche Nacht ich den Mond schon Dort erwartet und ichon so manchen Morgen bie Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da fommt mir so einsam vor, wie die Kammer, der Hof und Garten, das herrliche Keld, das über die Sügel fich hinftreckt; 195 Alles liegt so bbe vor mir: ich entbehre ber Gattin."

Da antwortete brauf die gute Mutter verständig: "Sohn, mehr wünschest Du nicht, die Braut in die Kammer zu führen,

Als der Vater es wünscht und die Mutter. Wir haben Dir immer

Immer

Jugeredet, ja Dich getrieben, ein Mädchen zu wählen.
201
21ber mir ist es bekannt, und jeso sagt es das Herz mir:
Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte
Mädchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im 205
Weiten,

Und es wirfet die Furcht, die falsche zu greifen, am Meisten.

Coll ich Dir sagen, mein Cohn, so hast Du, ich glaube, gewählet : Denn Dein Herz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich.

Cag' es gerab' nur heraus, benn mir schen fagt es bie Seele: 210 Jenes Mädchen ist's, das vertriebene, die Du gewählt hast."

"Liebe Mutter, Ihr fagt's!" verfette lebhaft ber Cohn brauf. "Ja, sie ist's und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Sause Beute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer In der Verwirrung des Kriegs und im traurigen Hin- und Herziehn.

- 215 Mutter, ewig umsonst gebeiht mir bie reiche Besitzung Dann vor Augen; umsonst sind fünstige Jahre mir fruchtbar. Ja, das gewohnte Haus und der Garten ift mir zuwider; Ach! und die Liebe ber Mutter, sie selbst nicht tröstet den Armen. Denn es loset die Liebe, bas fühl' ich, jegliche Bande,
- 220 Wenn sie die ihrigen fnüpft; und nicht das Mädchen allein läßt Bater und Mutter zurück, wenn fie dem erwähleten Mann folgt, Auch ber Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Vater, Wenn er bas Madchen sieht, bas einziggeliebte, bavonziehn.
- Darum laffet mich gehn, wohin die Verzweiflung mich antreibt! 225 Denn mein Bater, er hat die entscheibenden Worte gesprochen, Und sein Haus ist nicht mehr bas meine, wenn er bas Mädchen Ausschließt, bas ich allein nach Haus zu führen begehre."

Da versetzte behend die gute verständige Mutter: "Stehen wie Felsen boch zwei Männer gegen einander! 230 Unbewegt und ftolz will Keiner dem Andern fich nähern, Keiner zum guten Worte, bem ersten, bie Zunge bewegen.

Darum sag' ich Dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem Bergen, daß er fie Dir, wenn fie aut und brav ift, verlobe, Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme verfagt hat. Denn er rebet gar Manches in seiner heftigen Urt aus, 235 Das er boch nicht vollbringt; so giebt er auch zu bas Versagte. Alber ein gutes Wort verlangt er, und fann es verlangen; Denn er ift Vater! Anch wiffen wir wohl, sein Born ift nach Tifche.

Wo er heftiger spricht und Anderer Gründe bezweifelt, Nie bedeutenb; es reget ber Wein bann jegliche Kraft auf 240 Seines beftigen Wollens, und läßt ihn die Worte ber Andern Nicht vernehmen, er hört und fühlt alleine fich felber. Alber es kommt ber Albend heran, und die vielen Gespräche Sind nun gwijchen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milder ist er fürmahr, ich weiß, wenn das Näuschen vorbei ist 245 Und er das Unrecht fühlt, das er Andern lebhaft erzeigte. Komm'! wir wagen es gleich; bas Frischgewagte gerath nur. Und wir bedürfen der Freunde, die jetzo bei ihm noch versammelt Siten: besonders wird und ber würdige Geiftliche belfen."

Allso spract, sie behende und zog, vom Steine sich bebend, Auch vom Site den Sohn, den willig folgenden. Beide Kamen schweigend herunter, ben wichtigen Vorsatz bedenkend.

250

# V. Polyhymnia.

#### Der Weltbürger.

Aber es saßen die Drei noch immer sprechend zusammen, Mit dem geistlichen Herrn der Apotheker beim Wirthe; Und es war das Gespräch noch immer ebendasselbe, Das viel hin und her nach allen Seiten geführt ward.

- Alber ber treffliche Pfarrer versetzte würdig gesinnt drauf: "Widersprechen will ich Euch nicht. Ich weiß es, der Mensch soll Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch Immer dem Höheren nach, zum Wenigsten sucht er das Neue. Alber geht nicht zu weit! Denn neben diesen Gefühlen
- 10 Gab die Natur uns auch die Lust, zu verharren im Alten, Und sich bessen zu freu'n, was Zeder lange gewohnt ist. Aller Zustand ist gut, der natürlich ist und vernünstig. Bieles wünscht sich der Mensch, und doch bedarf er nur wenig; Denn die Tage sind kurz, und beschränkt der Sterblichen Schicksal.
- 15 Niemals tabl' ich den Mann, der, immer thätig und rastlos Umgetrieben, das Meer und alle Straßen der Erde Kühn und emsig befährt und sich des Gewinnes erfreuet, Welcher sich reichlich um ihn und um die Seinen herum häuft; Uber Jener ist auch mir werth, der ruhige Bürger,
- 20 Der sein väterlich Erbe mit stillen Schritten umgehet Und die Erde besorgt, so wie es die Stunden gebieten. Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden, Nicht streckt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme

Gegen ben Himmel aus, mit reichlichen Blüthen gezieret. Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen, 25 Immer gleichen, ruhigen Sinns und des graden Verstandes. Denn nur wenige Samen vertraut er der nährenden Erde, Wenige Thiere nur versteht er mehrend zu ziehen; Denn das Nühliche bleibt allein sein ganzer Gedanke. Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemüth gab! 30 Er ernähret uns Alle. Und Heil dem Bürger des kleinen Städtchens, welcher ländlich Gewerb mit Bürgergewerb paart! Aus ihm liegt nicht der Truck, der ängstlich den Landmann beschränket;

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Städter, Die dem Reicheren stets und dem Höheren, wenig vermögend, 35 Nachzustreben gewohnt sind, besonders die Weiber und Mädchen. Segnet immer derum des Sohnes ruhig Bemühen, Und die Gattin, die einst er, die gleichgesinnte, sich wählet."

Also sprach er. Es trat die Mutter zugleich mit dem Sohn ein,

Kührend ihn bei der Hand und vor den Gatten ihn stellend. 40 "Later," sprach sie, "wie oft gedachten wir, unter einander Schwahend, des fröhlichen Tags, der kommen würde, wenn künstig

Hermann seine Braut sich erwählend und endlich erfreute! Hin und wieder dachten wir da; bald dieses, bald jenes Mädchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwäße. 45 Nun ist er kommen, der Tag; nun hat die Braut ihm der Himmel

Hergeführt und gezeigt, es hat sein Herz nun entschieden

Sagten wir damals nicht immer, er folle felber sich wählen? Bunschtest Du nicht noch vorhin, er möchte heiter und lebhaft 50 Für ein Madchen empfinden? Run ift die Stunde gefommen! Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist männlich entschieden. Jenes Madchen ift's, die Fremde, die ihm begegnet. Gieb fie ihm; ober er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande" /

Und es fagte ber Cohn: "Die gebt mir, Bater! Mein Berg hat

55 Rein und sicher gewählt; Euch ist sie bie würdigste Tochter."

Aber ber Bater schwieg. Da stand ber Geistliche schnell auf, Nahm bas Wort und fprach: "Der Augenblick nur entscheibet Heber das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke: Denn nach langer Berathung ist boch ein jeder Entschluß nur 60 Werk bes Moments, es ergreift boch nur ber Berständ'ge bas Rechte.

Immer gefährlicher ift's, beim Wählen Dieses und Jenes Nebenher zu bedenken, und so das Gefühl zu verwirren. Rein ift Hermann; ich kenn' ihn von Jugend auf; und er streckte Schon als Knabe bie Hände nicht aus nach Diesem und Jenem.

65 Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch. Seid nicht schen und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet, Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht

Jest die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget. Denn die Bünsche verhüllen und selbst bas Gewünschte; die Gaben

70 Kommen von oben herab, in ihren eignen Westalten.

95

Nun verkennet es nicht, bas Mädchen, das Eurem geliebten, Guten, verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glücklich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht, Dem der lieblichste Wunsch nicht heimlich im Herzen verschmachtet!

Ia, ich seh' es ihm an, es ist sein Schicksal entschieden. Bahre Reigung vollendet sogleich zum Manne den Jüngling. Nicht beweglich ist er; ich fürchte, versagt Ihr ihm Dieses, Gehen die Jahre dahin, die schönsten, in traurigem Leben."

Da versetzte sogleich der Apotheker bedächtig,
Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war: 80

"Laßt uns auch diesmal doch nur die Mittelstraße betreten!

Gile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus' Devise.

Gerne schick' ich mich an, den lieden Nachbarn zu dienen,
Meinen geringen Verstand zu ihrem Nutzen zu brauchen;
Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite.

85

Laßt mich also hinaus; ich will es prüsen, das Mädchen,
Will die Gemeinde bestragen, in der sie lebt und bekannt ist.

Niemand betrügt mich so leicht: ich weiß die Worte zu schäben."

Da versetzte sogleich der Sohn mit gestügelten Worten: "Thut es, Nachbar, und geht und erkundigt Euch. Aber ich 90 wünsche,

Daß der Herr Pfarrer sich auch in Eurer Gesellschaft befinde; Zwei so treffliche Männer sind unverwersliche Zeugen.
D, mein Vater! Sie ist nicht hergelausen, das Mädchen, Keine, die durch das Land auf Abenteuer umherschweist, Und den Jüngling bestrickt, den unersahrnen, mit Näusen.

Nein, das wilde Geschick bes allverderblichen Krieges, Das die Welt zerstört und manches seste Gebäude Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben. Streisen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im

100 Fürsten fliehen vermummt, und Könige leben verbannet.
Alch, so ist auch sie, von ihren Schwestern die beste,
Aus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglück vergessend,
Steht sie Anderen bei, ist ohne Hülfe noch hülfreich.
Groß sind Jammer und Noth, die über die Erde sich breiten;
105 Sollte nicht auch ein Glück aus diesem Unglück hervorgehn,
Und ich, im Arme der Braut, der zuverlässigen Gattin,
Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Such
freutet?"

Da versetzte der Bater und that bedeutend den Mund auf:
"Bie ist, o Sohn, Dir die Zunge gelöst, die schon Dir im Munde
110 Lange Jahre gestockt und nur sich dürstig bewegte!
Muß ich doch heut ersahren, was jedem Bater gedroht ist:
Daß den Willen des Sohns, den hestigen, gerne die Mutter
Allzu gelind begünstigt, und jeder Nachdar Partei nimmt,
Wenn es über den Bater nur hergest oder den Ehmann.
115 Aber ich will Such zusammen nicht widerstehen; was hülf' es?
Denn ich sehe doch schon hier Trop und Thränen im Boraus.
Gehet und prüset, und bringt in Gottes Namen die Tochter
Mir in's Haus! Wo nicht, so mag er das Mädechen vergessen."

Also der Bater. Es rief der Sohn mit froher Geberde: 120 "Noch vor Abend ist Euch die trefflichste Tochter bescheeret,

145

Wie sie ber Mann sich wünscht, bem ein fluger Sinn in ber Bruft lebt.

Glüdlich ist die Gute dann auch, so dars ich es hoffen.

Za, sie danket mir ewig, daß ich ihr Vater und Mutter
Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder
Wünschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Pserde 125
Gleich und führe die Freunde hinaus auf die Spur der Geliebten,
Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit,
Nichte, so schwör' ich Euch zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung,
Und ich seh nicht wieder, als bis es mein ist, das Mädchen."
Und so ging er hinaus, indessen Manches die Andern 130
Weistlich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Huhig standen und rasch den reinen Gaser verzehrten Und das trockene Heu, auf der besten Wiese gehauen. Eilig legt' er ihnen darauf das blanke Gebis an, 135 Jog die Niemen sogleich durch die schönversilberten Schnassen, Und besesstigte dann die langen, breiteren Zügel, Kührte die Pserde heraus in den Hos, wo der willige Anecht schon

Borgeschoben die Autsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemessen fnüpsten sie drauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Araft der leichthinziehenden Pferde. Hermann faßte die Peitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg.

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plage genommen, Rollte der Wagen eilig und ließ das Pflaster zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Thürme. So fuhr Hermann bahin, ber wohlbekannten Chaussee zu, Rasch, und saumete nicht und fuhr bergan wie bergunter. Alls er aber nunmehr den Thurm des Dorfes erblickte, Und nicht fern mehr lagen die gartenumgebenen Häuser, 150 Dacht' er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pserde.

Von dem würdigen Dunkel erhabener Linden umschattet,
Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt,
War, mit Rasen bedeckt, ein weiter grünender Anger
Vor dem Dorse, den Bauern und nahen Städtern ein Lustort.

155 Flach gegraden besand sich unter den Bäumen ein Brunnen;
Stieg man die Stusen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke,
Rings um die Quelle geseht, die immer lebendig hervorquoll,
Reinlich, mit niedriger Mauer gesast, zu schöpfen bequemlich.
Hennlich, mit niedriger Mauer gesast, zu schöpfen bequemlich.
Hennlich, mit niedriger Mauer gesast, zu schöpfen bequemlich.
Hennlich, mit niedriger Mauer gesast, zu schöpfen bequemlich.
Heinlich, mit niedriger Mauer gesast, zu schöpfen bequemlich.
Heinlich, mit niedriger Mauer gesast, zu schöpfen bequemlich.
Hennlich, mit niedriger was und gest, damit Ihr erfahret,
Die das Mädchen auch werth der Hand sei, die ich ihr biete.
Hwar ich gland es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und

Zwar ich glaub' es, und mir erzählt Ihr nichts Neues und Seltnes;
Hätt' ich allein zu thun, so ging' ich behend zu dem Dorf hin,
165 Und mit wenigen Worten entschiede die Gute mein Schicksal.
Und Ihr werdet sie bald vor allen Andern erkennen;
Denn wehl schwerlich ist an Bildung ihr Eine vergleichbar.
Aber ich geb' Euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider:
Denn der rothe Latz erhebt den gewölbeten Busen,
170 Schön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an;
Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet,
Die ihr das Kinn umgiebt, das runde, mit reinlicher Anmuth;

Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund;
Etark sind vielmal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt;
Vielgefaltet und blau fängt unter dem Late der Rock an 175
Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knöchel.
Doch das will ich Euch sagen und noch mir ausdrücklich erbitten:
Redet nicht mit dem Mädchen und laßt nicht merken die Absicht,
Sondern befraget die Andern und hört, was sie Alles erzählen.
Habt Ihr Nachricht genug, zu beruhigen Vater und Mutter,
Kehret zu mir dann zurück, und wir bedenken das Weitre.
Also dacht' ich mir's aus den Veg her, den wir gefahren."

Also sprach er. Es gingen barauf bie Freunde bem Dorf zu, Wo in Garten und Scheunen und Sausern bie Menge von Menschen

Wänner versorgten bas brüllende Bieh und bie Pferd' an ben Wagen,

Wäsche trockneten emsig auf allen Hecken die Weiber, Und es ergesten die Kinder sich plätschernd im Wasser des Baches. Also durch die Wagen sich drängend, durch Menschen und Thiere, Sahen sie rechts und links sich um, die gesendeten Späher, 190 Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Mädchens erblickten; Aber keine von Allen erschien die herrliche Jungfrau. Stärker fanden sie bald das Gedränge. Da war um die Wagen Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber, Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein 195 Allter,

Trat zu den Scheltenden hin, und fogleich verklang das Getöse, Als er Ruhe gebot, und väterlich ernst sie bedrohte.

" Sat und," rief er, " noch nicht bas Unglück also gebändigt, Daß wir endlich verstehn, uns unter einander zu bulben 200 Und zu vertragen, wenn auch nicht Jeder die Handlungen abmißt?

Unverträglich fürmahr ist ber Glückliche! Werben bie Leiben Endlich Guch lehren, nicht mehr, wie fonft, mit dem Bruder zu habern?

Gonnet einander ben Plat auf fremdem Boben und theilet, Was 3hr habet, zusammen, bamit 3hr Barmbergigkeit findet."

Also sagte ber Mann, und Alle schwiegen; verträglich 205 Ordneten Bieh und Wagen die wieder befänftigten Menschen. Alls ber Beistliche nun die Rebe bes Mannes vernommen Und ben ruhigen Sinn bes fremben Richters entbeckte, Trat er an ibn beran und sprach die bedeutenden Worte: 210 "Bater, fürmahr! wenn bas Bolk in glücklichen Tagen bahin lebt,

Von der Erde fich nährend, die weit und breit fich aufthut Und die erwünschten Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht Alles von felbst, und Jeder ist fich ber Klügste, Wie ber Beste; und so bestehen sie neben einander, 215 Und ber vernünstigste Mann ift wie ein Andrer gehalten;

Denn was Alles geschieht, geht still, wie von selber, ben Gang fort.

Aber zerrüttet die Noth die gewöhnlichen Wege bes Lebens, Reißt bas Gebäude nieder und wühlet Garten und Saat um, Treibt ben Mann und bas Weib vom Raume ber tranlichen Wohnung,

220 Schleppt in die Irre sie fort durch ängstliche Tage und Nächte:

Ach! da sieht man sich um, wer wohl der verständigste Mann sei, Und er redet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens.

Sagt mir, Vater, Ihr seid gewiß der Nichter von diesen Flüchtigen Männern, der Ihr sogleich die Gemüther beruhigt?

Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer der ältesten Führer,

Die durch Wüsten und Irren vertriebene Völfer geleitet.

Dent' ich doch eben, ich rede mit Josua oder mit Moses."

Und es versetzte darauf mit ernstem Blicke der Nichter:
"Wahrlich, unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten,
Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine.

Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat,
Hat schon Jahre gelebt; so drängen sich alle Geschichten.
Dent' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter
Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig.
D, wir Anderen dürsen und wohl mit Zenen vergleichen,

Denen in ernster Stund' erschien im seurigen Busche
Gott der Herr; auch und erschien er in Wolsen und Feuer."

Als nun der Pfarrer darauf noch weiter zu sprechen geneigt war, Und das Schickfal des Manns und der Seinen zu hören verlangte,

Sagte behend ber Gefährte mit heimlichen Worten in's Chr ihm: 240 "Sprecht mit bem Nichter nur fort, und bringt bas Gespräch auf bas Mädchen;

Alber ich gehe herum, sie aufzusuchen, und fomme Wieber, sobald ich sie finde." Es nickte ber Pfarrer bagegen, Und burch bie Hecken und Gärten und Scheunen suchte ber Späher.

# VI. Jilio.

#### Das Zeitalter.

2013 nun ber geiftliche Berr ben fremben Richter befragte, Was die Gemeine gelitten, wie lang sie von Hause vertrieben, Saate ber Mann barauf: "Nicht furz find unsere Leiben: Denn wir haben bas Bittre ber fammtlichen Jahre getrunken, 5 Schredlicher, weil auch und die schönste Hoffnung zerftert ward. Denn wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben, Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen geschlagen, Alls fich ber erfte Glanz ber neuen Sonne heranhob, Alls man hörte vom Rechte ber Menschen, bas Allen gemein sei, 10 Von der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit! Damals hoffte Jeder sich selbst zu leben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder umstrickte, Das ber Müßiggang und ber Eigennut in ber Hand hielt. Schauten nicht alle Bölker in jenen brängenden Tagen 15 Nach der Hauptstadt der Welt, die es schon so lange gewesen, Und jest mehr als je den herrlichen Namen verdiente? Waren nicht jener Männer, der ersten Verkunder der Botschaft, Namen ben höchsten gleich, bie unter bie Sterne gesett sinb? Buchs nicht jeglichem Menschen ber Muth und ber Geist und die Sprache?

20 Und wir waren zuerst als Nachbarn lebhaft entzündet. Drauf begann der Krieg, und die Züge bewaffneter Franken Rückten näher; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen. Und die brachten sie auch; denn ihnen erhöht war die Seete Allen; sie psanzten mit Lust die munteren Bäume der Freiheit,
Jedem das Seine versprechend und Jedem die eigne Regierung. 25
Hoch erfreute sich da die Jugend, sich freute das Alter,
Und der muntere Tanz begann um die neue Standarte.
So gewannen sie bald, die überwiegenden Franken,
Erst der Männer Geist mit seurigem, muntrem Beginnen,
Dann die Herzen der Weiber mit unwiderstehlicher Anmuch.
30
Leicht selbst schien uns der Druck des vielbedürsenden Krieges;
Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne,
Lockte die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.
O, wie froh ist die Zeit, wenn mit der Braut sich der Bräut'gam
Schwinget im Tanze, den Tag der gewünschten Verbindung 35
erwartend!

Alber herrlicher war die Zeit, in der uns das Söchste, Was der Mensch sich benkt, als nah und erreichbar sich zeigte. Da war Zedem die Zunge gelöst; es sprachen die Greise, Männer und Sünglinge laut voll hohen Sinns und Gefühles. Aber der Himmel trübte sich bald. Um den Vortheil der Herrs 40

Stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig, das Gute zu schaffen; Sie ermordeten sich und unterdrückten die neuen Nachbarn und Brüder, und sandten die eigennützige Menge. Und es praßten bei und die Obern und raubten im Großen, Und es raubten und praßten bis zu dem Kleinsten die Kleinen; 45 Jeder schien nur besorgt, es bleibe was übrig für morgen. Allzugroß war die Noth, und täglich wuchs die Bedrückung; Niemand vernahm das Geschrei, sie waren die Herren des Tages.

Da fiel Kummer und Wuth auch selbst ein gelagnes Gemuth an;

50 Icher sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen Und den bittern Verlust der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Seite der Deutschen, Und der Franke floh mit eiligen Märschen zurücke.

Ach, ba fühlten wir erst bas traurige Schieffal bes Krieges!

55 Denn der Sieger ist groß und gut; zum Wenigsten scheint er's, Und er schonet den Mann, den besiegten, als wär' er der seine, Wenn er ihm täglich nüßt und mit den Gütern ihm dienet.

Aber ber Flüchtige kennt kein Geset; benn er wehrt nur den Tod ab

Und verzehret nur schnell und ohne Rücksicht die Güter; Dann ist sein Gemüth auch erhist, und es kehrt die Verzweisflung

Aus dem Herzen hemor das frevelhafte Beginnen. Ueberall sieht er den Tod und genießt die letzten Minuten 65 Graufam, freut sich des Bluts und freut sich des heulenden

Jammers.

Grimmig erhob sich barauf in unsern Männern die Buth nun, Das Berlorne zu rächen und zu vertheid'gen die Reste. Alles ergriff die Waffen, gelockt von der Eile des Flüchtlings Und vom blassen Gesicht und schen unsicheren Blicke.

- 70 Rastlos nun erklang bas Geton ber stürmenden Glock, Und die künst'ge Gefahr hielt nicht die grimmige Buth auf. Schnell verwandelte sich des Feldbaus friedliche Rüstung Run in Wehre; da troff von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind und ohne Bersschonung;
- 75 Neberall ras'te die Wuth und die seige, tückische Schwäche.

Möcht' ich den Menschen boch nie in bieser schnöden Berirrung Wiedersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Anblick. Sprech' er doch nie von Freiheit, als könn' er sich selber regieren! Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, Alles Böse, das ties das Geset in die Winkel zurückrieb."

"Trefflicher Mann!" versetzte darauf der Pfarrer mit Nachdruck, "Wenn Ihr den Menschen verkennt, so kann ich Euch darum nicht schelten;

Habt Ihr boch Böses genug erlitten vom müsten Beginnen! Wolltet Ihr aber zurück die traurigen Tage durchschauen, Würdet Ihr selber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblicktet, Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gesahr es nicht auf, und drängt die Noth nicht den Menschen,

Daß er als Engel sich zeig', erscheine ben Andern ein Schutz-

Lächelnd versetzte barauf der alte, würdige Richter:
"Ihr erinnert mich flug, wie oft nach dem Brande des Hauses 90
Man den betrübten Besitzer an Gold und Silber erinnert,
Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt.
Benig ist es fürwahr, doch auch das Wenige köstlich;
Und der Verarmte gräbet ihm nach und freut sich des Kundes.
Und so sehr' ich auch gern die heitern Gedansen zu jenen 95
Benigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtnis.
Ja, ich will es nicht längnen, ich sah sich Verschnen,
Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde,
Sah der Estern Lieb' und der Kinder Unmögliches wagen;

100 Sah, wie ber Jüngling auf einmal zum Mann ward; fah, wie ber Greis sich

Wieber verjüngte, das Kind sich selbst als Jüngling enthüllte.

Ja, und das schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Zeigte sich tapfer und mächtig und gegenwärtigen Geistes. Und so lass't mich vor Allen ber schönen That noch ermähnen,

105 Die hochherzig ein Mädchen vollbrachte, die treffliche Jungfrau, Die auf dem großen Gehöft allein mit den Madchen zurückblieb; Denn es waren die Männer auch gegen die Fremben gezogen. Da überfiel ben Hof ein Trupp verlaufnen Gefindels, Blundernd, und brangte sogleich fich in die Zimmer der Frauen. Alber fie riß dem Ginen sogleich von der Seite ben Gabel,

115 Hieb ihn nieder gewaltig; er stürzt' ihr blutend zu Füßen. mit männlichen Streichen befreite sie tapfer bie Mädcben.

Traf noch viere ber Räuber; boch die entflohen dem Tobe. Dann verschloß sie ben Sof und harrte der Bulfe bewaffnet."

Alls ber Geiftliche nun bas Lob bes Mabchens vernommen, 120 Stieg die Hoffnung sogleich für seinen Freund im Gemüth auf, Und er war im Begriff zu fragen, wohin fie gerathen, Db auf ber traurigen Flucht sie nun mit dem Volk sich befinde.

Alber da trat herbei der Apotheker behende, Bupfte ben geiftlichen herrn und fagte bie wispernden Worte: 125 "Hab' ich boch endlich das Mädchen aus vielen hundert gefunden,

135

145

Nach der Beschreibung! So kommt und sehet sie selber mit Augen!

Nehmet den Richter mit Euch, damit wir das Weitere hören." Und sie kehrten sich um, und weg war gerufen der Richter Bon den Seinen, die ihn, bedürftig des Nathes, verlangten. Doch es solgte sogleich dem Apotheker der Pfarrherr

Un die Lücke des Zauns, und Jener beutete liftig :

"Seht Ihr," fagt' er, "bas Mädchen? Sie hat bie Puppe gewickelt,

Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Kissenüberzug wohl, den ihr Hermann im Bündel gebracht hat. Sie verwendete schnell fürwahr und gut die Geschenke.

Diese sind deutliche Zeichen, es treffen die übrigen alle;

Denn der rothe Lat erhebt den gewölbeten Bufen, Schon geschnürt, und es liegt bas schwarze Mieder ihr fnapp an:

Sauber ift ber Saum bes hembes zur Krause gefaltet

Und umgiebt ihr das Kinn, das runde, mit reintlicher Ummuth;

Frei und heiter zeigt sich des Kopses zierliches Eirund Und die starken Zöpse um silberne Nadeln gewickelt;

Sist sie gleich, so sehen wir boch die treffliche Größe

Und den blauen Rock, der vielgefaltet vom Busen

Reichlich herunterwallt zum weblgebildeten Knöchel. Ohne Zweifel, sie ist's. Drum kommet, damit wir vernehmen,

Db fie gut und tugendhaft fei, ein bausliches Mabchen."

Da versetzte ber Pfarrer, mit Blicken die Sitzende prüsend: "Daß sie den Jüngling entzückt, fürwahr, es ist mir kein Wuns der;

Denn sie halt vor bem Blick bes erfahrenen Mannes bie Probe. 150

Glücklich, wem doch Mitter Natur die rechte Gestalt gab! Denn sie empfiehlet ihn stets, und nirgends ift er ein Frembling. Jeber nahet sich gern und Jeber möchte verweilen, Wenn die Gefälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet.

- 155 Ich versicht' Euch, es ist dem Jüngling ein Madchen gefunden, Das ihm die fünftigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Tren mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beiftebt. So ein vollkommner Körper gewiß vermahrt auch die Seele Itein, und die rüftige Jugend verspricht ein glückliches Alter."
- Und es sagte barauf ber Apothefer bebenflich: 160 "Trüget boch öfter ber Schein! Ich mag bem Neußern nicht trauen;

Denn ich habe bas Sprichwort fo oft erprobet gefunden: Ch' Du ben Scheffel Salz mit bem neuen Befannten verzehret, Darfft Du nicht leichtlich ihm trauen; Dich macht bie Zeit nur gewiffer,

165 Wie Du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. Laffet und also zuerst bei guten Leuten und umthun, Denen bas Matchen befannt ift, und die und von ihr nun erzählen."

"Auch ich lobe die Borficht," versetzte der Geistliche folgend. "Frei'n wir boch nicht für und! Für Andere frei'n ift bedenklich." 170 Und sie gingen barauf dem wackern Nichter entgegen, Der in seinen Weschäften die Straße wieder herauftam. Und zu ihm sprach sogleich ber kluge Pfarrer mit Vorsicht: "Sagt, wir haben ein Mabchen gesehn, bas im Garten zunächst Dier

Unter bem Apfelbaum sitt und Kindern Kleider verfertigt

Aus getragnem Kattun, der ihr vermuthlich geschenkt ward. 175 Uns gesiel die Gestalt; sie scheinet der Wackeren Eine. Saget uns, was Ihr wist! Wir fragen aus löblicher Absicht."

Alls in den Garten zu blicken der Richter sogleich nun herzutrat, Sagt' er: "Diese kennet Ihr schon; benn wenn ich erzählte Bon ber berrlichen That, Die jene Jungfrau verrichtet, r So Alls sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschützte-Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ift ruftig geboren, Aber so gut wie ftarf; benn ihren alten Verwandten Pfleate fie bis zum Tode, da ihn der Jammer dahinriß 185 Ueber des Städtchens Roth und seiner Besitzung Gefahren. Auch mit stillem Gemüth hat sie die Schmerzen ertragen Heber bes Bräntigams Tod, ber, ein ebler Jüngling, im erften Feuer bes hohen Gedankens, nach ebler Freiheit zu streben, Celbst hinging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand; Denn wie zu Hause, so bort bestritt er Willfür und Mänke." 001 Alfo fagte ber Richter. Die Beiden schieden und bankten, Und ber Weiftliche zog ein Goldstück (bas Silber bes Beutels War vor einigen Stunden von ihm schon milbe verspendet, Alls er die Flüchtlinge fah in traurigen Saufen vorbeiziehn) Und er reicht' es bem Schulzen und sagte: "Theilet den Pfennig 195 Unter bie Dürftigen aus, und Gott vermehre bie Gabe!" Doch es weigerte sich ber Mann und fagte: "Wir haben Manchen Thaler gerettet und manche Kleiber und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurück, noch eh' es verzehrt ist."

Da versetzte ber Pfarrer und brudt' ihm das Gelb in die 200 Sand ein:

"Niemand fäume zu geben in biefen Tagen, und Niemand

Weigre sich anzunehmen, was ihm die Milbe geboten! Niemand weiß, wie lang er es hat, was er ruhig besitzt; Niemand, wie lang er noch in fremden Landen umherzieht 205 Und des Ackers entbehrt und des Gartens, der ihn ernähret."

"Gi boch!" fagte barauf ber Apothefer geschäftig,
"Bäre mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben,
Groß wie klein; denn Biele gewiß der Euren bedürsen's.
Undeschenkt doch lass ich Guch nicht, damit Ihr den Willen
210 Sehet, woserne die That auch hinter dem Willen zurückleibt."
Also sprach er, und zog den gestickten ledernen Beutel
An den Riemen hervor, worin der Tobak ihm verwahrt war,
Deffnete zierlich und theilte; da fanden sich einige Pseisen.
"Alein ist die Gabe," seht er dazu. Da sagte der Schultheiß:
215 "Guter Tobak ist doch dem Reisenden immer willkommen."
Und es sobte darauf der Apotheser den Knaster.

Alber der Pfarrherr zog ihn himveg, und sie schieden vom Richter.

"Eilen wir!" sprach der verständige Mann, es wartet der Jüngling Beinlich; er höre so schnell als möglich die fröhliche Botschaft."

11nd sie eiten und kamen und fanden den Jüngling gelehnet An den Wagen unter den Linden. Die Pferde zerstampsten Wild den Rasen; er hielt sie im Zaum und stand in Gedanken, Bliefte still vor sich hin und sah die Freunde nicht eher, Bis sie kommend ihn riesen und fröhliche Zeichen ihm gaben.

225 Schon von ferne begann der Apothefer zu sprechen; Doch sie traten näher hinzu. Da faßte der Pfarrherr Seine Hand und sprach und nahm dem Gefährten das Wort weg: "Heil Dir, junger Mann! Dein treues Auge, Dein treues Herz hat richtig gewählt! Glück Dir und dem Weibe der Jugend! Deiner ist sie werth; drum komm' und wende den Wagen, 23° Daß wir fahrend sogleich die Ecke des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Hause führen die Gute!"

Aber der Jüngling stand, und ohne Zeichen der Freude Hört' er die Worte des Boten, die himmlisch waren und tröstlich, Seussete tief und sprach: "Wir famen mit eilendem Fuhrwerk, 235 Und wir ziehen vielleicht beschämt und langsam nach Hause; Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Zweisel und Alles, was nur ein liebendes Herz fränkt. Glaubt Ihr, wenn wir nur kommen, so werde das Mädchen uns solgen,

Weil wir reich sind, aber sie arm und vertrieben einherzieht?
240
Armuth selbst macht stolz, die unverdiente. Genügsam
Scheint das Mädchen und thätig; und so gehört ihr die Welt an.
Glaubt Ihr, es sei ein Weib von solcher Schönheit und Sitte
Ausgewachsen, um nie den guten Jüngling zu reizen?
Glaubt Ihr, sie habe dis jest ihr Herz verschlossen der Liebe?
245
Vahret nicht rasch dis hinan! Wir möchten zu unstrer Veschämung
Sachte die Pserde herum nach Hause lenken. Ich fürchte,
Irgend ein Jüngling besitht dies Herz, und die wackere Hand hat
Eingeschlagen und schon dem Glücklichen Treue versprochen.
Uch! da steh' ich vor ihr mit meinem Antrag beschämet."

Ihn zu trösten, öffnete brauf ber Pfarrer ben Mund schon; Doch es siel ber Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: "Freilich, so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein jedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward!

255 Hatten die Eltern die Braut für ihren Sohn sich ersehen, Ward zuwörderst ein Freund vom Hause vertraulich gerufen; Diesen sandte man dann als Freiersmann zu den Eltern Der erkorenen Braut, der dann in stattlichem Putze

Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger besuchte, 260 Freundliche Worte mit ihm im Allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und klug das Gewräch zu lenken und wenden

verstehend.

Enblich nach langem Umschweif ward auch ber Tochter erwähnet, Rühmlich, und rühmlich bes Manns und bes Hauses, von bem man gesandt war.

Kluge Leute merkten die Absicht; der kluge Gesandte 265 Merkte den Willen gar bald und konnte sich weiter erklären. Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich.

Alber gelang es benn auch, so war der Freiersmann immer In dem Hause der Erste bei jedem hänslichen Feste; Denn es erinnerte sich durch's ganze Leben das Ch'paar, 270 Daß die geschickte Hand den ersten Anoten geschlungen. Best ist aber das Alles mit andern guten Gebräuchen Aus der Mode gesommen, und Zeder freit für sich selber. Rehme denn Zeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa bescheert ist, und stehe beschämt vor dem Mädchen!"

275 "Sei es, wie ihm auch sei!" versetzte ber Jüngling, ber kaum auf

Alle die Worte gehört und schon sich im Stillen entschlossen;

"Selber geh' ich und will mein Schieffal felber erfahren Aus bem Munde bes Matchens, zu bem ich bas größte Verstrauen

Hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gestegt hat.
Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünstig, das weiß ich.
280
Coll ich sie auch zum letzten Mal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen;
Drück' ich sie nie an das Herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch sehn, die mein Urm so sehr zu umschließen begehret, Will den Mund noch sehen, von dem ein Kuß und das Ja mich 285 Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerstöret. Aber lass't mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zurück, damit sie ersahren, Daß sich der Sohn nicht geirrt, und daß es werth ist, das Mädchen.

Und so lass't mich allein! Den Fußweg über den Hügel 290 Un den Birnbaum hin und unsern Weinberg hinunter Geh' ich näher nach Hause zurück. D, daß ich die Traute Freudig und schnell ihn führte! Vielleicht auch schleich' ich alleine Jene Pfade nach Haus und betrete freh sie nicht wieder."

Also sprach er und gab bem geistlichen Herren bie Zügel, Der verständig sie faßte, die schäumenden Rosse beherrschend, Schnell ben Wagen bestieg und ben Sig bes Kührers beseite.

Aber Du zandertest noch, vorsichtiger Nachbar, und sagtest: "Gerne vertrau' ich, mein Freund, Guch Seel' und Geist und Gemuth an;

300 Aber Leib und Gebein ift nicht zum Besten verwahret, Wenn die geistliche Hand ber weltlichen Zügel sich anmaßt."

Doch Du lächeltest draus, verständiger Pfarrer, und sagtest: "Sibet nur ein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele! Denn geschieft ist die Hand schon lange, den Zügel zu führen, 305 Und das Auge geübt, die fünstlichste Wendung zu treffen. Denn wir waren in Straßburg gewohnt, den Wagen zu lenken, Als ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Staubige Wege hinaus dis sern zu den Auen und Linden, 310 Mitten durch Schaaren des Volks, das mit Spazieren den Tag lebt."

Halbgetröstet bestieg barauf ber Nachbar ben Wagen, Saß wie Giner, der sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolfe des Staubs quoll unter den mächtigen Husen. 315 Lange noch stand der Jüngling und sah den Staub sich erheben, Sah den Staub sich zerstren'n; so stand er ohne Gedanken.

### VII. Erato.

### Dorothea.

Wie ber wandernde Mann, der vor bem Ginken ber Conne Sie noch einmal in's Iluac, die ichnellverichwindende, faßte, Dann im bunkeln Gebuich und an der Seite bes Felfens Schweben fiehet ihr Bild : wohin er die Blide nur wendet, Eilet es vor und glänzt und schwanft in herrlichen Farben: 5 So bewegte vor Hermann die liebliche Bildung bes Mabchens Canft fich vorbei und schien bem Pfad in's Getreide zu folgen. Alber er fuhr aus dem staunenden Traum auf, wendete langsam Nach dem Dorfe sich zu und staunte wieder; denn wieder Kam ihm die hohe Gestalt des herrlichen Madchens entgegen. 10 Fest betrachtet' er sie : es war kein Scheinbild, sie war es Selber. Den größeren Arug und einen fleinern am Benkel Tragend in jeglicher Sand, so schritt sie geschäftig zum Brunnen. Und er ging ihr freudig entgegen. Es gab ihm ihr Anblick Muth und Kraft; er sprach zu seiner Verwunderten also: 15 "Find' ich Dich, wackeres Madchen, so bald auf's Neue beschäftigt, Hülfreich Andern zu sein und gern zu erguicken die Menschen? Sag', warum fommft Du allein zum Quell, ber boch fo entfernt fieat.

Da sich Andere boch mit dem Wasser des Dorses begnügen? Freilich ist dies von besonderer Kraft und lieblich zu kosten. Zener Kranken bringst Du es wohl, die Du treulich gerettet?"

Freundlich begrüßte sogleich das gute Mädchen ben Jüngling, Sprach: "So ist schon hier ber Weg mir zum Brunnen belohnet,

Da ich finde ben Guten, ber und so Vicles gereicht bat; 25 Denn ber Unblick bes Gebers ift, wie bie Gaben, erfreulich. Rommt und sehet boch selber, wer Gure Milbe genoffen, Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquictten! Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gefommen, Hier zu schöpfen, wo rein und unabläffig ber Quell fließt, 30 Sag' ich Euch bies: es haben bie unvorsichtigen Menschen Alles Waffer getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend ben Quell, ber Waffer bringt ben Bewohnern.

Und so haben sie auch mit Waschen und Reinigen alle Troge bes Dorfes beschmußt und alle Brunnen besubelt;

35 Denn ein Jeglicher benft nur fich felbst und bas nächste Bedürfniß

Schnell zu befried'gen und rasch, und nicht bes Folgenben benkt er."

Allso sprach sie und war die breiten Stufen hinunter Mit dem Begleiter gelangt, und auf das Mäuerchen setzten Beide sich nieder des Quells. Sie bengte sich über, zu schöpfen; 40 Und er faßte den anderen Arng und beugte sich über. Und sie sahen gespiegelt ihr Bild in der Blane des himmels Schwanken und nickten sich zu und grüßten sich freundlich im Spiegel.

"Laff' mich trinken," sagte barauf ber beitere Jüngling; Und fie reicht' ihm ben Arug. Dann rubten fie Beibe, vertraus lich

Auf die Gefäße gelehnt; sie aber sagte zum Freunde: 45 "Sage, wie find' ich Dich hier und ohne Wagen und Pserde Ferne vom Ort, wo ich erst Dich gesehn? Wie bist Du gesommen?"

Denkend schaute Bermann zur Erbe, bann bob er bie Blide Ruhia acgen fie auf und fah ihr freundlich in's Auge, Kühlte fich fill und getroft. Bedoch ihr von Liebe zu sprechen, 50 War' ihm unmöglich gewesen; ihr Auge blickte nicht Liebe, Alber hellen Verstand, und gebot, verständig zu reden. Und er faßte fich schnell und fagte traulich zum Mädchen: "Laff' mich reben, mein Kind, und Deine Fragen erwiedern! Deinetwegen fam ich hierher! Was soll ich's verbergen? 5.5 Denn ich lebe beglückt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich bas Haus und die Güter belfe verwalten, Als der einzige Sohn, und unfre Weschäfte sind vielfach. Alle Felder besorg' ich; ber Bater waltet im Sause Kleißig; die thätige Mutter belebt im Ganzen die Wirthschaft. 60 Alber Du haft gewiß auch erfahren, wie sehr bas Wesinde Bald burch Leichtsinn und bald burch Untreu' plaget bie Hausfrau,

Immer sie nöthigt zu wechseln und Tehler um Tehler zu tauschen. Lange wünschte die Mutter baher sich ein Mädechen im Hause, Das mit der Hend nicht allein, das auch mit dem Herzen ihr 65 hülse

An der Tochter, Statt, der leider frühe verlornen. Nun, als ich heut' am Wagen Dich fah in froher Gewandtheit, Sah die Starfe des Arms und die volle Gesundheit der Glieder, Als ich die Worte vernahm, die verständigen, war ich betroffen, 70 Und ich eilte nach Sause, den Eltern und Freunden die Fremde Rühmend nach ihrem Berdienst. Run komm' ich Dir aber zu sagen,

Was fie wünschen, wie ich — Verzeih' mir die stotternde Rede."

"Schenet Euch nicht," so sagte fie brauf, "bas Weitre gu fprechen:

Ihr beleidigt mich nicht, ich hab' es bankbar empfunden 75 Sagt es nur grab' heraus; mich fann bas Wort nicht erschrecken: Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Bater und Mutter, Bu versehen bas haus, bas wohlerhalten Euch basteht; Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mädchen zu finden, Bu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe.

80 Euer Antrag war furz; so soll die Antwort auch furz sein: Ja, ich gehe mit Euch und folge dem Rufe bes Schickfals. Meine Pflicht ift erfüllt; ich habe die Wöchnerin wieder Bu ben Ihren gebracht, fie freuen sich Alle ber Rettung; Schon sind die Meisten beisammen, die Hebrigen werben sich finden.

85 Alle benfen gewiß, in furzen Tagen zur Beimath

Mufe.

Wiederzufehren; so pflegt sich stets der Vertriebne zu schmeicheln. Alber ich täusche mich nicht mit leichter Hoffmung in diesen Traurigen Tagen, die uns noch traurige Tage versprechen: Denn gelöft find die Bande der Welt; wer knupfet sie wieder, 90 Als allein nur die Noth, die höchste, die uns bevorsteht? Rann ich im Hause bes würdigen Manns mich bienend ernähren Unter den Augen der trefflichen Frau, so thu' ich es gerne: Denn ein wanderndes Mädchen ist immer von schwankendem

Ja, ich gehe mit Euch, sobald ich die Krüge den Freunden Wiedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. 95 Kommt! Ihr muffet sie sehen und mich von ihnen empfangen."

Fröhlich hörte der Jüngling bes willigen Madchens Ents schließung,

Zweiselnd, ob er ihr nun die Wahrheit sollte gestehen. Aber es schien ihm das Beste zu sein, in dem Wahn sie zu lassen, In sein Haus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erst. Ach! und den goldenen Ring erblickt' er am Finger des Mädchens;

Und so ließ er sie sprechen, und horchte fleißig den Worten.

"Laßt und," fuhr sie nun fort, "zurude fehren! Die Mädchen Werben immer getabelt, die lange beim Brunnen verweilen; Und doch ist es am rinnenden Quell so lieblich zu schwäßen."

Also standen sie auf und schauten Beide noch einmal In den Brunnen zurück, und süßes Verlangen ergriff sie. Schweigend nahm sie darauf die beiden Krüge beim Henkel, Stieg die Stusen hinan, und Hermann solgte der Lieben.
Ginen Krug verlangt' er von ihr, die Bürde zu theilen.

"Lass" ihn!" sprach sie; "es trägt sich besser die gleichere Last so, Und der Herr, der fünstig besiehlt, er soll mir nicht dienen.

Seht mich so ernst nicht an, als wäre mein Schiessal bedenklich!
Dienen serne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung!
Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen,

Ju der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hausse gehöret.

Dienet die Schwester dem Bruder doch srüh, sie dienet den Eltern,

Und ihr Leben ift immer ein ewiges Wehen und Kommen, Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für Andre.

120 Wohl ihr, wenn sie baran sich gewöhnt, daß fein Weg ihr zu faner

Wird, und die Stunden der Nacht ihr find wie die Stunden des Tages,

Daß ihr niemals bie Arbeit zu flein und bie Nabel zu fein bunft, Daß sie sich gang vergift und leben mag nur in Undern! Denn als Mutter fürmahr bedarf fie ber Tugenden alle,

125 Wenn ber Sängling die Krankende weckt und Nahrung begehret Von der Schwachen, und so zu Schmerzen Sorgen sich häusen. Zwanzia Männer verbunden ertrügen nicht diese Beschwerde, Und sie sollen es nicht; doch sollen sie dankbar es einsehn."

Alfo sprach sie, und war mit ihrem stillen Begleiter 130 Durch den Garten gefommen bis an die Tenne der Scheune, Wo die Wöchnerin lag, die fie froh mit den Töchtern verlaffen, Benen geretteten Matchen, ben schönen Bilbern ber Unschuld. Beide traten hinein; und von der anderen Seite Trat, ein Kind an jeglicher Sand, ber Nichter zugleich ein. 135 Diese waren bisher ber jammernden Mutter verloren: Alber gefunden hatte sie nun im Gewimmel der Alte. Und sie sprangen mit Lust, die liebe Mutter zu grüßen, Sich bes Brubers zu freu'n, bes unbefannten Gespielen; Auf Dorotheen sprangen sie bann und grüßten sie freundlich, 140 Brod verlangend und Obst, vor Allem aber zu trinken.

Und sie reichte das Wasser herum. Da tranken die Kinder, Und die Wöchnerin trank mit den Töchtern, so trank auch der Richter.

Alle waren gelegt und lobten das herrliche Waffer; Sänerlich war's und erquicklich, gefund zu trinken den Menschen.

Da versette bas Mabchen mit ernsten Blicken und sagte: 145 "Freunde, biefes ift wohl bas lette Mal, baß ich ben Arug Euch Führe zum Munde, daß ich die Lippen mit Waffer Euch nete: Aber wenn Euch fortan am heißen Tage der Trunk labt, Wenn Ihr im Schatten ber Ruh' und ber reinen Quellen genießet, Dann gebenket auch mein und meines freundlichen Dienstes, 150 Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was Ihr mir Gutes erzeigt, erfenn' ich burch's fünftige Leben. Ungern laff' ich Euch zwar; boch Jeber ift biesmal bem Undern Mehr zur Laft als zum Troft, und Alle muffen wir endlich Und im fremden Lande zerstreu'n, wenn die Rückfehr verfagt ift. 155 Seht, hier steht ber Jüngling, bem wir die Gaben verbanken, Diese Bulle des Kinds und jene willfommene Epcise. Dieser kommt und wirbt, in seinem Saus mich zu seben, Daß ich biene daselbst den reichen trefflichen Eltern; Und ich schlag' es nicht ab; benn überall bienet bas Mädchen, 160

Also solg' ich ihm gern; er scheint ein verständiger Jüngling, Und so werden die Eltern es sein, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch des lebendigen Sänglings, der schon so gesund Euch 165

anblickt.

Drücket Ihr ihn an die Bruft in diesen sarbigen Wickeln, D, so gedenket des Jünglings, des guten, der sie und reichte, Und der fünstig auch mich, die Eure, nahret und kleidet.

Und ihr wäre zur Last, bedient im Hause zu ruhen.

Und Ihr, trefflicher Mann," so sprach sie gewendet zum Richter, 170 " Habet Dank, daß Ihr Bater mir war't in mancherlei Fällen."

Und sie fniete darauf zur guten Wöchnerin nieder, Küßte die weinende Frau und vernahm des Segens Gelispel Aber Du sagtest indeß, ehrwürdiger Richter, zu Hermann: "Billig seid Ihr, o Freund, zu ben guten Wirthen zu zählen,

- 175 Die mit tüchtigen Menschen ben Haushalt zu führen bedacht sind. Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Ninder und Pferde, So wie Schafe genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber ben Menschen, der Alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, Und der Alles zerstreut und zerstört durch salssches Beginnen,
- 180 Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall in's Haus ein, Und bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen. Aber es scheint, Ihr versteht's; denn Ihr habt ein Mädchen

erwählet,

Euch zu dienen im Haus und Euren Eltern, das brav ist. Haltet sie wohl! Ihr werdet, so lang sie der Wirthschaft sich annimmt,

185 Richt die Schwester vermissen, noch Gure Eltern die Tochter."

Viele kamen indeß, der Wöchnerin nahe Verwandte, Manches bringend und ihr die bessere Wohnung verfündend. Alle vernahmen des Mädchens Entschluß und segneten Hermann Mit bedeutenden Blicken und mit besondern Gedanken.

190 Denn so sagte wohl Eine zur Andern flüchtig an's Ohr hin:
"Wenn aus dem Herrn ein Bräntigam wird, so ist sie geborgen."
Hermann faßte darauf sie bei der Hand an und sagte:
"Lass und gehen; es neigt sich der Tag, und sern ist das Städtschen."

Lebhaft gesprächig umarmten barauf Dorotheen die Weiber. Hermann zog sie hinweg; noch viele Grüße befahl sie.

Aber da sielen die Kinder, mit Schrein und entsetlichem Weinen, Ihr in die Kleider und wollten die zweite Mutter nicht lassen.

Aber Ein' und die Andre der Weiber sagte gebietend:
"Stille, Kinder! Sie geht in die Stadt und bringt Euch des guten Zuckerbrodes genug, das Euch der Bruder bestellte,
200

Alls der Storch ihn jüngst beim Zuckerdäcker vorbeitrug,
Und Ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten Deuten."
Und so ließen die Kinder sie los, und Hermann entriß sie
Noch den Umarmungen faum und den serne winsenden Tüchern.

# VIII. Melpomene.

## Hermann und Dorothea.

Also gingen die Zwei entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolfen sich tief, gewisterdrohend, verhüllte, Aus dem Schleier, bald hier, bald dort, mit glühenden Blicken Strahlend über das Feld die ahnungsvolle Beleuchtung. 5 "Möge das drohende Wetter," so sagte Hermaun, "nicht etwa Schlosen uns dringen und hestigen Guß; denn schön ist die Ernte."

Und sie freuten sich Beibe bes hohen wankenden Kornes, Das die Durchschreitenden fast, die hohen Gestalten, erreichte.

Und es sagte darauf das Mädchen zum leitenden Freunde:
10 "Guter, dem ich zunächst ein freundlich Schicksal verdanke,
Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Vertriebnen der
Sturm dräut!

Saget mir jest vor Allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich kunftig zu dienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn kennt Jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genug thun,

15 Wenn er die Dinge bedeuft, die jenem die wiedtigsten scheinen, Und auf die er den Sinn, den sestbestimmten, gesetht hat. Darum saget mir doch: wie gewinn' ich Bater und Mutter?"

Und es versette bagegen ber gute, verständige Jüngling: "D, wie geb' ich Dir Necht, Du gutes treffliches Madchen,

35

10

45

Daß Du zuvörderst Dich nach dem Sinne der Estern befragest! 20 Denn so strebt' ich bisher vergebens, dem Vater zu dienen, Wenn ich der Wirthschaft mich als wie der meinigen annahm, Früh den Acker und spät und so besorgend den Weinderg. Meine Mutter bestriedigt' ich wohl, sie wußt' es zu schätzen; Und so wirst Du ihr auch das trefflichste Mädchen erscheinen, Wenn Du das Haus besorgst, als wenn Du das Deine bedächteit.

Alber bem Bater nicht so; denn dieser liebet den Scheir luch. Gutes Mädchen, halte mich nicht für kalt und gefühllos, Wenn ich den Bater Dir sogleich, der Fremden, enthülle. Ja, ich schwör' es, das erste Mal ist's, daß frei mir ein solches Wort die Zunge verläßt, die nicht zu schwaßen gewohnt ist; Aber Du lockst mir hervor aus der Brust ein jedes Vertrauen Einige Zierde verlangt der gute Vater im Leben, Wünschet äußere Zeichen der Liebe, so wie der Verehrung, Und er würde vielleicht vom schlechteren Tiener bestriedigt, Der dies wüste zu nußen, und würde dem besseren gram sein."

Freudig sagte sie drauf, zugleich die schnelleren Schritte Durch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung: "Beide zusammen hoff' ich fürwahr zusrieden zu stellen; Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Wesen, Und der äußeren Zierde din ich von Jugend nicht fremde. Unsere Nachdarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Sielten auf Höstlichkeit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und Jeder empfahl sie den Seinen. Und so brachten bei uns auf deutscher Seite gewöhnlich Unch die Kinder des Morgens mit Händefüssen und Knirchen

Segenswünsche den Eltern und hielten sittlich den Tag aus. Illes, was ich gelernt und was ich von jung auf gewohnt bin, Was von Herzen mir geht — ich will es dem Alten erzeigen. 50 Alber wer fagt mir nunmehr: wie foll ich Dir selber begegnen, Dir, bem einzigen Colin, und fünftig meinem Gebieter?"

Allso sprach sie, und eben gelangten sie unter ben Birnbaum. Herrlich glänzte ber Mont, ber volle, vom himmel herunter; Nacht mar's, völlig bebeckt bas lette Schimmern ber Sonne.

- 55 Und so lagen vor ihnen in Massen gegen einander Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Nächte. Und es hörte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten Hermann, bes herrlichen Baums am Orte, ber ihm fo lieb mar, Der noch heute die Thränen um seine Vertriebne gesehen.
- 60 Und indem sie sich nieder, ein Wenig zu ruhen, gesetzet, Sagte ber liebende Jüngling, bie Sand bes Maddens ergreifend "Laß Dein Herz Dir es fagen, und folg' ihm frei nur in Allem." Aber er magte fein meiteres Wort, so sehr auch bie Stunde Bünftig mar; er fürchtete nur ein Nein zu ereilen,
- Allso saßen sie still und sehweigend neben einander; Aber bas Madchen begann und fagte: "Wie find' ich bes Mondes

65 Ach, und er fühlte ben Ring am Finger, bas schmerzliche Zeichen.

Berrlichen Schein so suß! Er ift ber Klarheit bes Tags gleich. Seh' ich boch bort in ber Stadt bie Baufer beutlich und Bofe, 70 Un bem Wiebel ein Tenfter; mich baucht, ich gable bie Scheiben!

"Was Du siehst," versette barauf ber gehaltene Jüngling, "Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder Dich führe,

So

98] Und

Und dies Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das Deine nun wird; wir verändern im Hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte.

75 Hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Aber lass uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond."

Und so standen sie auf und wandelten nieder, das Feld hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarseit sich freuend; Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten in's Dunkel.

Und so leitet' er sie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stusen dienten im Laubgang. Langsam schritt sie hinab, auf seinen Schultern die Hände; 85 Und mit schwankenden Lichtern durch's Laub überblickte der Mond sie,

Ch' er, von Wetterwolfen umhüllt, im Tunkeln das Paar ließ.
Corglich stützte der Starke das Mädchen, das über ihn her hing;
Aber sie, umkundig des Steigs und der roheren Stusen,
Vehlte tretend; es knackte der Kuß, sie drohte zu fallen.

Schlte tretend; es knackte der Kuß, sie drohte zu fallen.

Scilig streckte gewandt der siunige Jüngling den Arm aus,
Hielt empor die Geliebte; sie fank ihm leif' auf die Schulter.

Brust war gesenkt an Brust und Wang' an Wange. So stand er,
Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt,
Drückte nicht sester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere.

95
Und so fühlt' er die herrliche Last, die Wärme des Herzens,
Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verbauchet,
Trug mit Mannesgefühl die Helbengröße des Weibes.

Doch sie verhehlte den Schmerz und sagte die scherzenden Worte:

100 "Das bedeutet Verdruß, fo sagen bedenkliche Leute, Wenn beim Eintritt in's haus nicht fern von der Schwelle ber Fuß fnactt.

Hatt' ich mir doch fürmahr ein befferes Zeichen gewünschet! Laff' und ein Wenig verweilen, damit Dich die Eltern nicht tabeln Wegen ber hinkenden Magh, und ein schlechter Wirth Du erscheinest."

## IX. Arania.

#### Aussicht.

Musen, die Ihr so gern die herzliche Liebe begünstigt, Auf dem Wege bisher den trefflichen Jüngling geleitet, An die Brust ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt:

Heiset auch serner ben Bund bes lieblichen Paares vollenden, Theilet die Wolfen sogleich, die über ihr Glück sich herausziehn! 5 Aber saget vor Allem, was sest im Hause geschiehet!

Ungebuldig betrat die Mutter zum britten Mal wieder Schon bas Zimmer ber Männer, bas forglich erft fie verlaffen, Sprechend vom nahen Gewitter, vom schnellen Verbunkeln bes Mondes,

Dann vom Anßenbleiben bes Sohns und ber Nächte Gefahren; 10 Tabelte lebhaft die Freunde, daß, ohne das Mädchen zu sprechen, Ohne zu werben für ihn, sie so bald sich vom Jüngling getrennet.

"Mache nicht schlimmer das Nebel!" versest' unmuthig der Bater;

"Denn Du siehst, wir harren ja selbst und warten bes Ausgangs."

Aber gelaffen begann ber Nachbar sitzend zu sprechen: "Immer verdant' ich es boch in solch unrubiger Stunde

Allte?"

Meinem seligen Bater, ber mir als Knaben die Wurzel Aller Ungeduld ausriß, daß auch sein Fäschen zurückblieb, Und ich erwarten lernte sogleich, wie keiner der Weisen." 20 "Sagt," versetze der Pfarrer, "welch Kunststück brauchte der

"Das erzähl" ich Euch gern, benn Zeder kann es sich merken," Sagte der Nachbar darauf. "Als Knabe stand ich am Sonntag Ungeduldig einmal, die Kutsche begierig erwartend,

Die und follte hinaus zum Brunnen führen ber Linden.

25 Doch sie kam nicht; ich lief wie ein Wiesel dahin und dorthin, Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thüre. Meine Hände prickelten mir; ich fratzte die Tische, Trappelte stampsend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich

30 Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig beim Arme, Kührte zum Venster mich bin und sprach die bedenklichen Worte: Siehst Du des Tischlers da brüben für heute geschlossene Werks statt?

Morgen eröffnet er sie; da rühret sich Hobel und Säge, Und so geht es von frühe bis Abend die sleißigen Stunden.

35 Aber bedenke Dir dies: ber Morgen wird künftig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschäft zu vollenden; Und sie tragen das bretterne Haus geschäftig herüber, Das den Geduld'gen zulest und den Ungeduldigen aufnimmt

40 Und gar bald ein drückendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Bretter gefügt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Autsche. Rennen Andere nun in zweifelhafter Erwartung Ungeberdig herum, ba muß ich bes Sarges gedenken."

45

50

Lächelnb sagte ber Pfarrer: "Des Tobes rührendes Bilb steht Nicht als Schrecken bem Weisen und nicht als Ende dem Frommen

Tenen brängt es in's Leben zurück und lehret ihn handeln; Diesem stärft es zu künftigem Heil im Trübsal die Hoffnung; Beiben wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Knaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des edel reisenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß Beide des ewigen Kreises Sich erfreuen und so sich Leben im Leben vollende!"

Aber die Thur' ging auf. Es zeigte das herrliche Paar sich, 55 Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten Ueber die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung versgleichbar;

Ja, es schien die Thure zu flein, die hohen Gestalten Einzulassen, die nun zusammen betraten die Schwelle

Hermann stellte den Eltern sie vor mit stiegenden Worten. ("Hier ist," sagt' er, "ein Mädchen, so wie Ihr im Hanse sie wünschet.

Lieber Bater, empfanget sie gut! sie verdient es. Und, liebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umfang der Wirtbschaft,

Daß Ihr seht, wie sehr sie verdient, Euch näher zu werden."

Gilig führt' er barauf ben trefflichen Pfarrer bei Seite,

65

Sagte : "Burbiger Berr, nun helft mir aus biefer Besorgniß Schnell und loset ben Anoten, vor bessen Entwicklung ich schaudre.

Denn ich habe das Mädchen als meine Braut nicht geworben, Sondern sie glaubt, als Magt in bas Haus zu gehn, und ich fürchte,

70 Daß unwillig sie flicht, sobald wir gedenken der Heirath. Alber entschieden sei es sogleich! Nicht länger im Irrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht langer ben Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch bier die Weisheit, die wir verehren!" Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft.

75 Aber leider getrübt war durch die Rede des Vaters Schon die Seele des Madchens; er hatte die munteren Worte Mit behaglicher Art im guten Sinne gesprochen:

"Ja, bas gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, der Sohn hat

Auch wie ber Vater Geschmack, ber seiner Zeit es gewiesen, 80 Immer die Schönfte zum Tanze geführt, und endlich die Schönfte In sein Haus als Frau sich geholt; bas Mütterchen war es.

Denn an ber Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erfennen,

Welches Geistes er ist, und ob er sich eigenen Werth fühlt. Alber Ihr brauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung? 85 Denn mich dünket fürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen."

Hermann horte Die Worte nur flüchtig; ihm bebten bie Glieder

Innen, und stille war der ganze Kreis nun auf einmal.

Alber bas treffliche Mabchen, von folden spöttischen Worten,

Wie sie ihr schienen, verlegt und tief in der Seele getroffen, Stand, mit fliegender Röthe die Wange dis gegen den Nacken 90 Nebergossen; doch hielt sie sich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen versbergend:

"Traun! zu solchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Baters Art geschildert, des trefflichen Bürgers;
Und ich weiß, ich stehe vor Euch, dem gebildeten Manne,

Der sich klug mit Jedem beträgt und gemäß den Personen.

Aber so schwelle detritt und die Euch zu dienen bereit ist;

Denn sonst würdet Ihr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen,

Bie emsernt mein Geschich von Eurem Sohn und von Euch sei.

Treilich tret' ich nur arm mit kleinem Bündel in's Haus ein,

Das mit Allem versehn die frohen Bewohner gewiß macht;

Alber ich senne mich wohl und fühle das ganze Verhältniß.

Ist es edel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen,

Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurücks 105

treibt?"

Bang bewegte sich Hermann und winkte dem geistlichen Freunde,

Daß er in's Mittel sich schlüge, sogleich zu verscheuchen den Brethum.

Eilig trat der Kluge heran und schaute des Mädebens
Etillen Verdruß und gehaltenen Schmerz und Thränen im Ange
Da befahl ihm sein Geist, nicht gleich die Verwirrung zu lösen, 110
Sondern vielmehr das bewegte Gemüth zu prüsen des Mädebens

Und er sagte barauf zu ihr mit versuchenden Worten:

"Sicher, Du überlegtest nicht wohl, o Madchen bes Auslands, Wenn Du bei Fremden zu dienen Dich allzu eilig entschlossest, 115 Was es heiße, das Haus bes gebietenden Berrn zu betreten : Denn ber Handschlag bestimmt bas ganze Schickfal bes Jahres,

Und gar Vieles zu bulden verbindet ein einziges Jawort. Sind boch nicht bas Schwerste bes Diensts bie ermübenben Wege, Nicht ber bittere Schweiß ber ewig brangenden Arbeit;

120 Denn mit dem Knechte zugleich bemüht sich der thätige Freie; Alber zu dulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tabelt Ober Dieses und Jenes begehrt, mit fich selber in Zwiespalt, Und die Befrigkeit noch der Frauen, die leicht fich erzürnet, Mit der Kinder rober und übermüthiger Unart:

125 Das ist schwer zu ertragen und boch die Pflicht zu erfüllen Ungefäumt und rasch, und selbst nicht mürrisch zu stocken. Doch Du scheinst mir bazu nicht geschickt, ba bie Scherze bes Baters.

Schon Dich treffen so tief, und doch nichts gewöhnlicher vorfommt.

Alls ein Mädchen zu plagen, daß wohl ihr ein Jüngling gefalle."

Also sprach er. Es sühlte die treffende Nede das Mädchen, 130 Und sie hielt sich nicht mehr; es zeigten sich ihre Gefühle Mächtig, es bob fich die Bruft, aus der ein Seufzer hervordrang.

Und sie sagte sogleich mit heiß vergossenen Thränen:

"D, nie weiß ber verständige Mann, ber im Schmerz uns zu rathen

135 Denft, wie wenig sein Wort, bas falte, Die Bruft zu befreien Je von bem Leiben vermag, bas ein hohes Schicksal und aufleat. Ihr feid gludlich und froh, wie follt' ein Scherz Euch verwunden?

Doch der Krankende fühlt auch schmerzlich die leise Berührung. Nein, es hülfe mir nichts, wenn felbst mir Verstellung gelänge. Beige fich gleich, was fpater nur tiefere Schmerzen vermehrte 110 Und mich drängte vielleicht in still verzehrendes Glend. Laff't mich wieder hinweg! Ich darf im Sause nicht bleiben; Ich will fort und gehe, die armen Meinen zu fuchen, Die ich im Unglud verließ, für mich nur bas Beffere wählend. Dies ift mein fester Entschluß; und ich barf Euch barum nun 145 befennen.

Was im Herzen sich soust wohl Jahre hätte verborgen. Ja, bes Vaters Spott hat tief mich getroffen; nicht, weil ich Stols und empfindlich bin, wie ce wohl ber Magd nicht geziemet, Sondern weil mir fürwahr im Bergen die Neigung fich regte Gegen ben Jüngling, ber heute mir als ein Erretter erschienen. 150 Denn als er erft auf ber Strafe mich ließ, fo war er mir immer In Gedanken geblieben; ich bachte bes glücklichen Mäbchens, Das er vielleicht schon als Braut im Bergen möchte bewahren. Und als ich wieder am Brunnen ihn fand, ba freut' ich mich seines

Anblicks so sehr, als war' mir ber himmlischen Einer erschienen; 155 Und ich folgt' ihm fo gern, als nun er zur Magd mich geworben. Doch mir schmeichelte freilich bas Herz (ich will es gestehen) Auf dem Wege hierher, als könnt' ich vielleicht ihn verdienen, Wenn ich würde des Hauses bereinst unentbelyrliche Stüte. Alber, ach! nun feh' ich zuerst die Gefahren, in die ich Mich begab, so nah dem still Geliebten zu wohnen. Run erst fühl' ich, wie weit ein armes Mabchen entsernt ist Bon dem reicheren Jüngling, und wenn sie die Tüchtigste ware. Alles bas hab' ich gefagt, bamit Ihr bas Berg nicht verkennet,

- 165 Das ein Zufall beleidigt, dem ich die Besinnung verdanke. Denn das mußt' ich erwarten, die stillen Bünsche verbergend, Daß er sich brächte zunächst die Braut zum Hause geführet; Und wie hätt' ich alsbann die heimlichen Schmerzen ertragen! Olücklich bin ich gewarnt, und glücklich lös't das Geheimniß
- 170 Bon bem Busen sich los, jest, da noch das Uebel ist heilbar. Aber das sei nun gesagt. Und nun soll im Hause mich länger Hier nichts halten, wo ich beschänt und ängstlich nur stehe, Frei die Neigung bekennend und jene thörichte Hoffnung. Nicht die Nacht, die breit sich bedeckt mit sinkenden Wolken,
- 175 Nicht ber rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich verhindern, Nicht des Regens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt, Noch der sausende Sturm. Das hab' ich Alles ertragen Auf der traurigen Flucht und nah' am versolgenden Feinde. Und ich gehe nun wieder hinaus, wie ich lange gewohnt bin, 180 Von dem Strudel der Zeit ergriffen, von Allem zu scheiden.
- Lebet wohl! Ich bleibe nicht länger; es ist nun geschehen."

Also sprach sie, sich rasch zurück nach ber Thüre bewegenb, Unter dem Arm das Bündelchen noch, das sie brachte, bewahrend. Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen das Mädchen,

185 Um den Leib sie fassend, und rief verwundert und staunend:
"Sag', was bedeutet mir dies und diese vergeblichen Thränen?
Nein, ich lasse Dich nicht! Du bist mir des Sohnes Verlobte."
Aber der Vater stand mit Widerwillen dagegen,
Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrießlichen Worte:

190 "Also das ist mir zulest für die höchste Nachsicht geworden,

Daß mir bas Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse bes Tages!

81

Denn mir ift unleidlicher nichts als Thränen ber Weiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Was mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten. Mir ift läftig, noch länger dies wunderliche Beginnen 195 Unguschauen. Vollendet es selbst! ich gebe zu Bette." Und er wandte sich schnell und eilte zur Kammer zu gehen, Wo ibm das Chbett stand und wo er zu ruben gewohnt war. Alber ihn hielt ber Sohn und fagte bie flehenden Worte: "Bater, eilet nur nicht und gurnt nicht über das Mädchen! 200 Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat. Rebet, würdiger Herr! benn Guch vertraut' ich die Sache. Bäufet nicht Angst und Verbruß, vollendet lieber bas Bange ! Denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zukunft verehren, 205 Wenn Ihr Schadenfreude nur übt statt herrlicher Weisheit."

Lächelnd versetzte darauf der würdige Pfarrer und sagte: "Welche Augheit hätte denn wohl das schöne Bekenntniß Dieser Guten entlocht und und enthüllt ihr Gemüthe? Sit nicht die Sorge sogleich Dir zur Wonn' und Freude ge- 210 worden?

Nede darum nur felbst! Was bedarf es fremder Erklärung?"

Nun trat Hermann hervor und sprach die freundlichen Worte: "Laß Dich die Thränen nicht reun, noch diese flüchtigen Schmerzen! Denn sie vollenden mein Glück und, wie ich wünsche, das Deine. Nicht das treffliche Mädchen als Magd, die Fremde, zu dingen, 215 Kam ich zum Brunnen; ich fam, um Deine Liebe zu werben. Aber, ach! mein schüchterner Blick, er konnte die Neigung

Deines Bergens nicht sehn; nur Freundlichkeit sah er im Auge, Als aus dem Spiegel Du ihn des ruhigen Brunnens begrüßteft. 220 Dich in's Haus nur zu führen, es war schon die Halfte bes Olücted:

Aber nun vollendest Du mir's! D, sei mir gesegnet!" Und es schaute das Mädchen mit tiefer Rührung zum Jüngling Und vermied nicht Umarmung und Auß, den Gipfel der Freude, Wenn fie ben Liebenben find bie lang ersehnte Berfichrung 225 Künftigen Glücks im Leben, bas nun ein unendliches scheinet.

Und den Uebrigen hatte der Pfarrherr Alles erkläret. Alber das Mädchen fam, vor dem Vater fich herzlich mit Anmuth Neigend und so ihm die Sand, die guruckgezogene, kuffend, Sprach: "Ihr werdet gerecht der Ueberraschten verzeihen, 230 Erft die Ebranen bes Schmerzes und nun die Thranen ber Frende.

D, vergebt mir jenes Gefühl, vergebt mir auch dieses, Und laff't nur mich in's Gluck, das neu mir gegönnte, mich finden! Ja, ber erste Verdruß, an dem ich Verworrene schuld war, Sei der lette zugleich! Wozu die Magd fich verpflichtet, 235 Treu, zu liebendem Dienst, den foll bie Tochter Guch leiften."

Und der Bater umarmte sie gleich, die Thränen verbergend. Traulich fam die Mutter berbei und füßte sie berglich, Schüttelte Sand in Sand; es schwiegen bie weinenden Frauen.

Gilig faßte barauf ber gute verständige Pfarrherr 240 Erst bes Baters Hand und zog ihm vom Finger ben Trauring, (Richt so leicht; er war vom rundlichen Gliede gehalten)

Nahm ben Ring ber Mutter darauf und verlobte die Kinder; Sprach: "Noch einmal sei der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knüpsen, das völlig gleiche dem alten. Dieser Jüngling ist tief von der Liebe zum Mädchen durche 245 drungen,

Und das Mädchen gesteht, daß auch ihr der Jüngling erwünscht ist.

Alfo verleb' ich Euch hier und segn' Guch fünftigen Zeiten, Mit bem Willen der Eltern und mit dem Zeugniß des Freundes."

Und es neigte sich gleich mit Segenswünschen ber Nachbar. Aber als der geistliche Herr den goldenen Reif nun 250 Steckt' an die Hand des Mädchens, erblickt' er den anderen staunend,

Den schon Hermann zuvor am Brunnen sorglich betrachtet. Und er sagte darauf mit freundlich scherzenden Worten: "Wie! Du verlobest Dich schon zum zweiten Mal? Daß nicht ber erste

Bräutigam bei dem Altar fich zeige mit binderndem Einspruch!" 255

Aber sie sagte darauf: "D, lass't mich dieser Erinnrung Einen Augenblick weihen! Denn wohl verdient sie der Gute, Der mir ihn scheidend gab und nicht zur Heimath zurückkam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit, Als ihn die Lust, im neuen veränderten Wesen zu wirken, Trieb nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerker und Tod sand. Lebe glücklich! sagt' er. Ich gehe; denn Alles bewegt sich Icht auf Erden einmal, es scheint sich Alles zu trennen. Grundgesetze lösen sich auf der sesteten Staaten,

260

Und es los't der Besiß sich los vom alten Besißer, Freund sich los von Freund; so lös't sich Liebe von Liebe. Ich verlasse Dich bier; und, wo ich jemals Dich wieder Finde — wer weiß es? Bielleicht sind diese Gespräche die letten.

Nur ein Fremdling, sagt man mit Necht, ist der Mensch hier auf Erden.

270 Mehr ein Frembling als jemals ist nun ein Jeder geworden; Und gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schätze; Gold und Silber schmilzt aus den alten, heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rückwärts Lösen in Chaos und Nacht sich auf und neu sich gestalten.

275 Du bewahrst mir Dein Herz; und finden dereinst wir uns . wieder

Neber ben Trümmern der Welt, so sind wir erneute Geschöpse, Umgebildet und frei und unabhängig vom Schicksal. Denn was sessete den, der soldte Tage durchlebt hat! Alber soll es nicht sein, daß je wir, aus diesen Gesahren 280 Olfactich entronnen, und einst mit Freuden wieder umfangen,

D, so erhalte mein schwebendes Bild vor Deinen Gedanken, Daß Du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit seist!

Locket neue Wohnung Dich an und neue Verbindung,
So genieße mit Dank, was dann Dir das Schickfal bereitet.
285 Liebe die Liebenden rein und halte dem Guten Dich dankbar.
Aber dann auch seige nur leicht den beweglichen Fuß auf;
Denn es lauert der doppelte Schmerz des neuen Verlustes.
Heilig sei Dir der Tag; doch schäge das Leben nicht höher
Alls ein anderes Gut, und alle Güter sind trüglich.

295

305

310

Alsso sprach er — und nie erschien der Edle mir wieder.

Alles vertor ich indeß und tausendmal dacht' ich der Warnung.

Run auch denk' ich des Worts, da schön mir die Liebe das Olück hier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen aufschließt. D, verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an dem Urm Dich

Haltend, bebe! Co scheint bem endlich gelandeten Schiffer Auch ber sicherste Grund bes sesteffen Bodens zu schwanken."

Also sprach sie und steckte die Ringe neben einander. Aber der Bräutigam sprach mit edler, männlicher Rührung: "Desto seiter sei dei der allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, 300 Fest uns halten und sest der schönen Güter Besisthum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend

Der vermehret das Uebel und breitet es weiter und weiter; Aber wer sest auf dem Sinne beharrt, der hildet die Welt sich. Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Vortzuleiten und auch zu wanken hierhin und dorthin Dies ist unser! so lass agen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Wölker gepriesen, Die für Gett und Geseh, sür Eltern, Weiber und Rinder Stritten und gegen den Veind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als semals. Richt mit Rummer will ich's bewahren und sorgend genießen, Sondern mit Muth und Krast. Und droben diesmal die Feinde,

Ober fünftig, so rufte mich felbst und reiche bie Waffen.

315 Weiß ich durch Dich nur versorgt das Haus und die liebenden Eltern,

O, so stellt sich die Brust dem Feinde sicher entgegen. Und gedächte Zeder wie ich, so stünde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten uns Alle des Friedens."



## LIST OF WORKS CONSULTED BY THE PRESENT EDITOR.

Grimm's Dictionary. Leipzig, Hirzel.

Deutsches Wörterbuch von Fr. L. K. Weigand. Giessen, J. Ricker'sche Buchhandlung. 1857—1871. 2 vols. (4th edition, 1881.)

Dr C. Aue's Grammar of the German language (Chambers's Educational Course).

Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung, von Karl Goedeke. Zweiter Band. Dresden, L. Ehlermann. 1862.

Goethe's II. u. D., Schulausgabe, von Professor Denzel in Stuttgart. Cotta. 1873.

W. von Humboldt's Aesthetische Versuche über Goethe's Hermann u. Dorothea. Dritte Auflage, mit einem Vorwort von H. Hettner. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn. 1861.

Dr L. Cholevius, Aesthetische und historische Einleitung nebst fortlaufender Erläuterung zu Goethe's H. u. D. Leipzig, B. G. Teubner. 1863.

Goethe's H. u. D., erläutert von Heinrich Düntzer. Zweite Auflage; Leipzig, Wartig.

Erläuterungen deutscher Dichtungen...herausgegeben von C. Gude. Zweite Reihe. Leipzig, F. Brandstetter. 1874.

Goethe's H. u. D. With (English) notes by A. von Ravensberg. London, Williams and Norgate. 1869.

(The same), with grammatical and explanatory notes, and a complete vocabulary, by H. Apel.

(The same), with a short Introduction, Arguments, and Notes critical and explanatory, by Ernest Bell, B.A., and E. Wölfel. London, G. Bell and Sons. 1875.

(The same) with corresponding English hexameters on opposite pages. By F. B. Watkins, M.A., Professor of Greek and Latin, Queen's College, Liverpool. London. Williams and Norgate. 1875.

English Hexameter Translations, from Schiller, Goethe, Homer, Callinus, and Meleager [By Dr Whewell]. London, John Murray, 1847. [To these may be added:

Wörterbuch der deutschen Sprache von D. Sanders.

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache von F. Kluge-Eve (H. W.), School German Grammar.

Skeat's Etymological English Dictionary.

## NOTES.

Ι.

Though the poet has prefixed to the nine cantos of his work the names of the nine Muses (very much in the manner of Herodotus or rather of the Greek Grammarians who were the authors of the present designation of the single books of Herodotus's work), it would be very difficult to discover the reasons which may have guided him in his choice of each Muse's name for this or that canto. Calliepe ( $Ka\lambda\lambda i\delta\pi\eta$ , 'the one with the beautiful voice') is the Muse of epic poetry, and her name would thus seem to stand with much propriety at the beginning of an epic poem.

Estidial: the narrative of the fate of the fugitives; United: the sympathy shown by the inhabitants of the little town in which the scene of our poem is laid.

- 1. The speaker is mentioned below v. 21.—5ab ich tech nic, 'I declare I never have'. In an asseverative exclamation we commonly find the inverted construction both in prose and poetry. The usual order ich habe tech 'I have after all' would be a simple statement, and tech hab' ich would be a counterstatement 'yet I have'. In such an exclamation as this, of which we shall find many instances in the course of the poem, tech serves merely to emphasize the assertion, though its adversative force, as implying a possible objection, is never wholly lost sight of. Comp. the analogous passage below, 6, 125.
- 2. Sit tech tie Statt wie geschtt! 'Why, the town is as if it had been swept clean', as if all the inhabitants had been swept away. (In prose more commonly ausgeschtt.)—wie ausgescherten, as if all the inhabitants had died off, say by some plague or epidemic.—funtjig is less common than tuntjig.
- 3. Täudt mir, 'methinks': Aue § 355.—täudte and getäudt (of which the older forms are taudte, getaudt) are the original imperfect and past participle of tunten. From täudte a new present täudt has been formed (owing to the tendency to preser the weak form of conjugation).—In this

sentence the perfect find zurüd geblieben would seem more appropriate; but the imperfect carries us back to the time when the exodus took place; blieben 'stayed behind' (i.e. at the time when the rest went away). So so so so the contract of the contract

- 4. Both Rengier and Rengierte are in use .- Eo, i.e. out of curiosity.
- 6. Dammweg, 'a raised-up road'. This is subsequently called Lechneg v. 137. In ordinary German we say Chausiée, and this term is used by the poet himself 5, 146.—methen sie ziehn, (by) which they are going; just as we should say einen Beg zehen (the acc. of the space over which the motion takes place), we have also the phrase einen Beg ziehen, to take a road.—immer 'after all,' 'at any rate' in which sense we should more commonly use immerhin.—Stüntchen generally means 'a short hour's walk', but here we should rather understand 'nearly an hour's walk', as he means to say that it is really a long way.
  - 7. In prose we should prefer the compound: im heißen Mittagestaube.
- 8. sich rühren, 'to budge' or 'to stir'. In prose the arrangement would be: möcht' ich mich tech nicht vom Blah rühren (certainly, I for my part should not like to...), um taß Elent guter fliehenter Menschen zu sehen. Elent, 'misery', so in vv. 75, 104, and 2, 51. Originally this word means 'foreign land', 'exile', so in this poem 5, 99. M. H. G. ellende. O. H. G. elilenti from eli or ali other (cf. Lat. alius and E. else) and lenti=lant, land. Weigand quotes from a M. H. G. writing (der sunden widerstrit),—dô begund ër (Christus) si (die Apostel) dö senden—in daz ellende—von lande zit lande, 'then he began to send them into strange countries'.
  - 9. 'With as many of their goods as they have been able to save'.
- 10. Letter, 'alas!' originally the comparative of the adjective (or adv.) teit which is now obsolete, except in such phrases as es ift mir leit, es thut mir leit &c.
- 11. Wintel, 'nook'. The word expresses the remoteness and quiet seclusion of this happy vale, which has not yet been reached by the turmoil going on without.
- 13 sq. milte, adv., 'charitably'. So milte Gasen = Minesen, eine milte etistung 'a charitable institution'.—fertschiftest would be one word in prose. To find the compound separated here in two different lines produces somewhat the same effect as a similar breaking does in Latin: Ieve non probante u—Xorius amnis, though the German is not nearly so harsh on account of the separability of the prefix.
  - 14. In some editions we find atten, but ginnen does not form a plural.
- 15. Sache: 'part' or 'business' (es ist Sache tes Reichen, divitis hominis est). It is characteristic of the host that his first words introduce him as a

rich or well-to-do man. He is proud of all he has: his son and his cleverness in driving, his horses, and his new coach.

- 16. Was er fährt (was for mie) 'how well he drives', tech increases the emphasis of the exclamation. Fäntigen = in Bante legen, originally used of wild animals, to tame, hence, to control, manage.
- 17. In prose the usual form would be bequem. Goethe is fond of forming adverbs in list (=Eng. like, ly). See Aue § 240 (p. 193). bequentist also occurs 5, 158.
  - 18. Biere is archaic and colloquial for vier. See Aue § 221.
  - 20. In prose: unter tem Thore feines am Markte belegenen Saufes figent.
- 21. Dechtechaglich, 'quite at his ease'.—In prose it would be 31 seiner Gran, but in the poetic style the possessive pronoun is frequently omitted when easily understood from the context.—31m 3estenen semen: at the (sign of the) Golden Lion. We should say 'Mine host of the Golden Lion'.
- 22. Goethe probably has in his mind the Homeric line,  $\tau \dot{o} \nu \delta$  α $\dot{v}$  Ηηνελόπη  $\pi \epsilon \pi \nu \nu \mu \dot{\epsilon} \nu \eta$  ἀντίον ηὕδα.
  - 23. abgetragen, 'worn-out', that which is no longer fit for wearing.
- 24. A more usual expression in prose is: fic tient 32 mandem Octraud. Comp. below v. 128. 'It is good (or fitted) for many uses, and cannot be bought for money'.
- 25. Intuitien governs both the genitive and accusative; Aue § 349.—Though it is the good woman's general rule to save her old linen, she has now not only made an exception to this, but even given away some articles still in good condition.
- 26. an denotes the class to which mandes besser Stud belonged.— Utbergüge, 'coverings', which are drawn over, such as pillowcases &c.
- 27. nation is a very old form (nackent in M. H. G.), but still the e is originally foreign to it, and even now-a-days the better form of the word is natt, which we read below 2, 47. Luther has also nation, which corresponds more closely to the E. naked. 'Naked' is, of course, an exaggerated expression here, = almost naked. Compare γυμνός in Greek.— ταθετικόνη, are going along the road; ταθετ, 'thence', i.e. from the place where they are, is often thus used in the sense of 'along', 'on'.
- 29. Referents, 'especially' it should be mentioned that I gave away—. The expression is somewhat elliptic, as is often the case in actual conversation.—intianiff, should be understood as East-Indian (cf. below, v. 34), the finest cotton materials being formerly manufactured in that country. The more usual form is intiff. For the Schlafred see below 4, 167.
- 30. Rattun and Flancs have both the accent on the last syllable, showing their foreign origin. The first word is, like E. cotton, of

Arabic origin, while Flancl (acc. to Dicz) comes from the Old French flaine, 'bed-cover', 'blanket'.

- 31. er, i.e. ter Echlafred.
- 34. The better spelling is cot, the word being connected with the substantive Esc, and meaning originally 'legitimate', 'lawful'. It has no connexion with Most.—se etwas 'such a good article'.—Artigen 'to obtain' is not admissible in an elevated style. This meaning of the word is derived from the Low Germ., cf. Du. krizgen. Its original meaning is 'to struggle'.
- 35. Left = ch bien!—man will jest freilich: 'Now-a-days, indeed, people insist (it is the rule of fashion) that a man shall always go in a surtout &c.' ter Mann is used generally, and must be rendered in Eng. either 'a man' or 'men'. The definite article is frequently so used in German in a general statement, indicating that the subst. has a representative meaning, and stands for a whole class, species &c., cf. e.g. Goethe, Iphigenic,

Bu Saus unt in tem Kriege berricht ter Mann, Und in ter Tremte weiß er sich zu beifen.

## Die enggebunten ift tes Weibes Glud!

Notice the similar use of the article in the expression im Surteut (i. e. in the dress so called), and in such phrases as sum Gefdent expaten, to receive as a present. The contracted form of the art, with the prep. is always used in such cases.

- 36. In this line the word Entreut (which is of course of French origin) has its accent on the second syllable, but it is just as common to pronounce it with the accent on the first. The Peterdre (a coat braided in a military manner) is of Polish origin: bekiesza (pronounced bekyesha) means in Polish a 'fur-coat' (bekes 'fur' in Hungarian). Goethe uses the same word in Wahrheit und Dichtung, book X: The Franchimmer batten...fich erinnert, tak eine schene Peterdre eines Bettern im Echrant hange, mit ter er bei seinem Dichtung auf tie Sagt zu geben pstege. From this passage it appears that a Peterdre was also used for hunting purposes.
- 37. geticfett, 'booted'. Mine host likes the old fashion which allowed him to be easy in his home-dress, but is now held to be undignified. We should observe that the verb (ift) is in the singular, though there are two subjects; this is mainly due to the fact that the verb precedes the subject. It would, therefore, be correct to say Pantefiel unt Müße find verbannt, not ift, though even this might be defended with instances to be found in our best writers.

- 30. mit is an adverb, 'together with the others'.
- 40. Much is the dative of relation or interest, denoting that what is asserted in the predicate holds good for, and in reference to, a certain person or thing: 'in the case of all'. It hardly differs from the possessive genitive, cf. Aue § 357; in E. we should say 'the shoes of all'. We might also say be Much.—fint is used short, contrary to the modern rule which makes all radical syllables long. See the Introduction. But Goethe and Schiller do not always observe this rule very strictly, and are often guided by the ear and the accent; in the very next line chungfunch is treated as a trochee, while it ought to be a spondee.
  - 42. Micht ich toch nicht: I certainly should not care, cf. above v. 8.
- 43. Observe the effective alliteration in lauren une leiten.—ich habe genng am Erzählten 'I am satisfied with the (mere) narrative'; in prose an tem was man mir erzählt.
  - 46. Frucht is the corn, comp. 4, 79.
  - 47. fein Belfchen, 'not even the smallest cloud'.
- 48. von Mergen, from the East. Mergen is more poetical than Often. Das Mergensant is 'the East', comp. our expression 'the Levant', the region where the sun appears to rise.
  - 49. bestäntiges Wetter, 'settled weather', 'weather that will last' (besteben).
  - 51. vermehrten fich immer, 'they kept increasing'.
- 54. an tie antere Seite: observe the accusative after the preposition; he drove to the other side of the market-place. Un ter anteren Seite would mean that he drove along the other side.
- 55. erneuert, renovated. See below the description of the new house, 3, 81-84.
- 56. Goethe wanted to express that the vehicle was what is commonly called cin Landaur (Eng. a landau), without using this somewhat prosaic appellation; but his expression has led him into an historical error. These vehicles received this name not because they were made in Landau, but because the Emperor Joseph I. was the first to use them during the siege of Landau in 1702.
- 58. sich einer Cache besteißen (or besteißigen) is to be industrious about a thing, to busy oneself with a thing. sich einer Fabris besteißen is a somewhat loose expression instead of sich ter Unsertigung (Fabrication) einer Cache besteißen. Fabris is properly 'factory', not 'manufacture'.
- 59. traulid is a more appropriate expression of old people than lifetine; traulid properly='trustlike', hence of persons on terms of cordial intimacy, 'affectionate', so of a place where one feels at home, 'comfortable', 'snug', and of language or conduct, 'cordial', 'friendly'.

- 60. the manternte Belf are the passers-by. ergence is the etymological spelling of this word still used by Goethe; the more modern spelling (which is, however, contrary to the origin of the word) is ergoten.
  - 62. ter Nachbar Apetheter, our neighbour, the apothecary.
  - 65. In prose we always say Chepaur.
- 66. In prose rie hötzernen Bante. The adjective thus placed after the noun is more vivid.
- 67. sich is dative; it would be more usual to say sich Lust zusächen. The corresponding noun is ein Tächer, 'a fan'.
- 69. The first dactyl of this line is somewhat uncouth, especially as we find the first syllable of Aretheter used long in other passages.
- 71. gaffen (the same word as E. to gape) means to look on idly and unconcernedly. (In prose we should, perhaps, prefer fich am Gaffen freuen or gerne gaffen.)—befället is archaic and poetical instead of the shorter form befällt.
- 72. verterblich, 'causing ruin'. The same statement would be in prose: jeter tauft, um einen verterblichen Brand zu jeben.
- 73. arm expresses commiseration (comp. armer Sunter and Armefünterglecke); reinlich is the word used of criminal judgment and capital sentence. (In a German edition this is properly explained turch urtheilespruch tes reintichen Gerichts; in an English translation I find it wrongly rendered, 'who sadly to death gets conducted'.) Comp. Bürger's still more emphatic expression in his famous ballad, 'Der Kaiser und der Abt': Kein armer Berbrecher fühlt mehr Schwulität, ter ver hechnethreinlichem Halsgericht steht; No wretched eriminal feels less at ease when he stands before a tribunal which has the fower of life and death.
- 74. spatiari, 'strolls out'. spatieren (fr. Lat. spatiari) is rarely used absolutely. It is usually in the infinitive with some verb to indicate the manner of locomotion, gehen, reiten or safren.
- 76. vielleicht zunächt, perhaps immediately as the very next; or if misfortune does not come directly, it may still come in some future time.
  - 77. Comp. the pastor's answer, v. 84 sq.
- 78. Pfarrher is more dignified than the ordinary term Pfarrer. (The origin of the word is this. Die Pfarre, 'an incumbency', comes from the mediaval Latin farra, an abbreviated form of farochia, which word occurs in the earliest documents alongside of paroccia, i.e. παροικία, 'a neighbourhood', 'district'. From M. H. G. ffarre, was formed der ffarrære, ter Pfarrer.) [Note. The above is the commonly received derivation, but it seems probable that the Med. Lat. parra is itself derived from the German word, and that the root of Pfarre may be after all Teutonic and perhaps the

same as that of Pferch (Eng. park), an enclosed, defined space. See Kluge Etym. Dict. C.]

- 79. ein Jüngling, näher tem Manne. A young man approaching the full maturity of manhood. näher: the comparative is used to denote that the pastor is of an age between youth and mature age, but nearer to the latter than the former. The apparent youth of the pastor may cause some surprise, especially if we consider the part he plays in subsequent events: but the application of the term Jüngling in German has a wider range than the Eng. 'youth'. Düntzer infers that he may be supposed to be about 30 years old.
- 80. rer Gerer is again instead of feiner Gerer (or rather Buserer); he understood how to adapt his preaching to the requirements of his audience.
- 83. fo, 'in like manner'. Goethe represents his pastor above all as an eminently practical man, who is not only a religious teacher but ever ready to help the distressed and exert himself in the cause of practical Christianity. For this reason he is likewise said to be well acquainted with the best works of secular literature.
  - 84. We should connect was immer für (whatever) unschaftliche Triebe.
- 87. cin Gang, ter unwiterstellich uns seitet ('a bent that irresistibly leads us on') is a way of expressing 'instinct'; a happy instinct is often more powerful than reason and intellect.
- SS. Ledte tie Neugier nicht, conditional=wenn tie Neugier nicht ten Menschen-locte.
- 89. In the is of course an adverb. In remarken is to hold or bear oneself, to behave, and so of things, to be situate or to stand related (in a particular way). Comp. the subst. vertating, relation or proportion.
- 90. Gegen cinanter, lit. 'towards one another'. The pastor means that curiosity leads man to investigate the mutual relation of things, and thus teaches him to understand the harmonious order of the world at large.—crit, 'in the first place'. For other uses of crit see note on 2. 14.
- 91. unermitet here=unermittich, 'indefatigable'. It is a peculiarity of poetic diction in all languages to use the past participle instead of such adjectives as end in high in German, in able or ible in French and English, in abilis and ibilis in Latin.
- 93. The following passage from Goethe's Taisso, II. 4, is appropriately quoted by one of the German commentators:

Wir Menschen werten wunterbar geprüft; Wir fonnten's nicht ertragen, batt' uns nicht Den holven Leichtsinn tie Natur verlieben. In this sense Goethe uses ter leichte Sinn in a passage which deserves to be quoted in full:

Der Zufriebene. Bielfach ift ber Menichen Streben, Ibre Unruh, ibr Bertruß; Auch ist manches Gut gegeben, Mancher liebliche Genuß; Dech tas größte Glud im Leben Und ber reichlichfie Gewinn Ift ein guter, leichter Ginn.

This occurs in a poem entitled Antwerten bei einem geselschaftlichen Fragessiel (Poems, edited by F. Strehlke, I. p. 28). Compare also a sentiment from Immermann's novel, Die Efizonen (p. 114 Reclam's edition): Gi scheint saft, taß man mit einem gewissen Leichtsinn hanteln musse, um eigentsliche Resultate zu erblicken.

- 94. Beitsam should be understood as adj., while geschwinte is the adverb. In this, however, the final e would be omitted in prose. In English we might translate as if the German were unt geschwinte tas schmerzliche llebel beilt unt seine Spuren vertilgt.
- 95. The genitive tes semeration allesels is separated from the noun by which it is governed, the Spuren. This is a poetical licence which would not be admissible in prose. So below, v. 109.—sebate es nur irgent verbeizes, 'as soon as ever it has passed by'. irgent = in any way, at all. Here the imperfect verbeizeg is used by poetic licence, instead of the perf. verbeizezeen in.
- 96. er ift 311 preisen, 'he deserves praise', lit. he is (fit) for praising. For this use of the infinitive with 311, or supine, cf. Aue § 318.—tem, the dative of relation, 'for whom', 'in whose case', cf. above v. 40, n. This part of the pastor's speech is a kind of concession which he makes to the apothecary.
- 97. In ter gesette Derstant the adj. is used de effectu, i.e. his judgment develops in such a way as to become gesett, 'settled', 'steady'.
- 99. erfeten, 'to replace', hence 'to make up for', 'to retrieve'. So Griat is 'amends', 'compensation', 'equivalent'.
- 100. The hostess is, like most women, averse to philosophical discussions; she is impatient to hear of facts.
- 101. begebrte is subjunctive, the so-called 'subjunctive of modest statement'. Cf. Eve's German Grammar, § 573. tas begebrt' ich zu wissen, 'that is what I should wish to know' (i.e. if I might), but we may translate simply, 'that is what I want to know'.

97

- 103. 'I shall not so very soon recover my spirits after all that I have seen and heard'. The neuter alles is used as an indeclinable after wer, was, we, &c. to add a notion of large indefiniteness. In weiß night wer alles femmt, 'I don't know who are all that are coming': compare the colloquial English,—'So and so are coming and I don't know who all', i.e. there are so many coming that I cannot specify them all.
  - 104. Gient, cf. 1, 8, n.

1. 121.]

- 105. wir famen tie Biesen abwarts, we went down by the meadows.
- 107. Unablehith, 'extending further than the eye can reach'; unablehhar has similar meaning.—tahin, 'away', in a direction from the speaker, ta being used, as it often is, quite indefinitely, to add vividness to the description: as we may say in English 'stretching away there'.
- 108. quer turd, crosswise through, across.—geht is used short, though it ought to be long.
  - 109. Observe the alliteration in W antrer unt W agen.
- 110. genug ter Armen is a dignified construction, like the Latin satis hominum, verborum etc. The prose-expression would be Arme genug.
  - 111. einzeln erfabren, to learn in single instances.
- 114. Die ein Gaus nur verbirgt, tas mobleversehne, whatever (or all that) a house that is well-appointed contains (covers). verbirgt, lit. 'conceals', is used in the sense of birgt, 'keeps in safety', 'shelters'. For the use of nur with the force of the E. 'ever' after a relative, cf. Aue § 212.
- 115. Birth instead of Gauswirth (below v. 151), master of the house, 'householder', 'manager', comp. 8, 104, cin streeter Wirth, a bad manager.
- 116. tenu Miles ift nothing unt nutsith, for everything is needful and useful (i.e. in its right place).
- 117. The infinitive 31 septen is an *epanaletsis* of the construction commenced in v. 113.—tas Miles: tas is demonstrative; 'To see that now, all of it, piled &c.'—Bagen is a vehicle with four, Karren one with only two wheels.
- 118. cinanter, indeel., is used to express reciprocal action just like the Eng. 'one another', with a plural noun or pronoun, or as here with a singular word of plural meaning. Durch cinanter, one thing through, or mixed up with, another, in confusion and disorder. This is the contrast to v. 115. fluctum in active sense = to save by flight, rescue. Cf. 2, 122.
- 121. We see how small the world is in which these people move and live: in order to parallel the present occurrence, the apothecary's mind must travel back no less than twenty years. But this brings us at the same time to an event which has some other significance, as we shall

learn in a subsequent canto. The poet's art in thus bringing the single events before us is indeed admirable.

- 122.  $\mathfrak{wehl}$  should be taken in its original sense; 'they had then a good opportunity to see', etc.
- 123. Instead of fuft we should prefer in prose the compound erfuft. 'He seizes worthless things, and leaves valuable things behind'.
- 124. unbejonnene Sergialt, 'unreflecting, injudicious carefulness', is what is called an *oxymoron*, the adjective being essentially discordant with the noun it is intended to qualify, but a pregnant meaning being produced by this very discordance.
- 125. Explose Tings, worthless things. The is of course the subject (the exiles).
- 126. Ganfestall, a goose-coop in which geese are sattened. The geese and birds they have lost or left behind, but the empty cages, though now perfectly useless to them, have been brought away in the hurry of flight.
- 127. Auch so is said somewhat unusually instead of coense, 'in the same manner'.
- 128. We say, perhaps, more commonly Bûtte than Butte, but both forms are still in use.—The genitive of quality, feines Gebrauches, strikes a German as a Latinism: res nullius usus, 'things of no use'. In prose we should say, Sachen, tie zu feinem Gebrauch gut waren, unbrauchbare Sachen. See above, v. 24.
  - 129. verlaffen, to abandon, = deserere, not relinquere.
- 130. trangent, 'pushing': the people are hurrying forward, and pushing one another to get on. (trangen etymologically = E. throng.)
- 131. In prose: Der Gine, welcher schwächere Thiere hatte, munichte langfam gu fabren.
- 132. emfig is adv. 'diligently, industriously'. It is stronger than fleifig and gives the notion of *untiring* industry. The root is found in the English word *emmet*, Germ. Ameife, the *ant*, whose industry is proverbial.
- 133. quetion is not deemed proper for a higher style, but the word being expressive of the sound (mimetic) it is here quite in its place in a very lively description.
- 134. Webelfer is not exactly the same as  $\mathfrak{Bellen}$ , 'barking'; beffern is to bark angrily, 'to yelp', and the prefix  $\mathfrak{ge}$  adds a collective meaning, 'a chorus of yelping'.
  - 135. Deficut is treated as a trochec, though it properly is a spondee.
- 136. The commentators observe that ein übergepadter Wagen is not correct German, in the sense of ein übermäßig bepadter Wagen. We might perhaps say ter überpadte Wagen. In Goethe's account of his French cam-

paign we find another incorrect way of expressing the same idea; tas guptwert war so unmasing oben ausgepadt (which would properly mean a vehicle packed upon something else).

- 137. Sochweg = Dammweg above v. 6.
- 139. We might also say: intem es (tas Tubrwerf) umichtagt.—tie Menichen entstützten im Schwunge—sie wurten aus tem Wagen geschleutert, they were precipitated out of the vehicle as it swung over.
  - 140. aber ted gludlich, but still without being severely hurt.
  - 141. frater, i.e. after the human freight.
- 142. nun: they had escaped uninjured the first time when falling out of the waggon, but now you would have expected to see them crushed under the weight of chests and presses. Fit is, of course, the Wenighen.
- 146. The prefix be joined to an intransitive verb applies the action of the verb to some object, e.g. tenten, to think, becenten, to think of or about: interior, to creep, befoldedon, to creep upon, v. 158. fühlen, 'to feel', befühlen, 'to feel over, examine by feeling', 2, 55. See Aue § 279, 1. Compare the Eng. lie, belie, moan, bemoan, &c.
- 148. fit trügen faum zu Saus unt im Bett ihr tauerntes Leiten, they would scarcely be able to bear up against their long suffering, if they were at home and in their beds. In this passage we might also have used the preterite conditional: fit hatten faum zu Saus zetragen.
- 149. Beten, 'ground', here, the bare soil.—δεδφάτιστ, lit. 'scathed' (which is the same word), hurt, injured.—āφιει is derived from the exclamation aφ! aφ! in the same way as the Greek οἰμώζεω is from οἴμοι. The infinitives ἄφιει ματ jamuseru are used after the verb janten with the force of present participles, 'groaning and crying', cf. Aue § 365, 1.
- 150. erflidt means of course 'nearly suffocated'.—megenter Etaub is dust that rises up in waves.
- 151. We have hitherto found the host to be good-natured, but still somewhat egotistical; we shall now become acquainted with some of his finer qualities: human feeling and high appreciation of all that is solid and brave.
  - 152. · Mege ted, 'would that II. might find them!'
- 155. ②therficin, 'mite'; ter ②therf originally denoted a small coin of the value of ½4 of an English penny. But ever since Luther, who uses the word in S. Mark xii. 42 of the widow's 'mites', the diminutive ③therficin has borne the sense of 'mite', a small charity.—Reterficin is treated as a dactyl, while it ought to be an amphimacer (← ~ ←). Observe that Reterfluif, lit. 'overflowing', generally bears the sense of 'abundant means', 'plenty': in the same way the Latin abundantia is connected with unda.

- 156. wurten gestäuft, might be refreshed. By sending a small contribution out of our abundance, we thought we had done enough, we imagined we could now seel quiet: but your account has shown us that we ought to have done more. In this way we should, no doubt, understand the words unt schenen und selber berushigt, though a German commentator says that it is difficult to guess at their precise sense.
- 158. beschleichen, lit. 'to creep upon', as it were from an ambush. Thus Goethe says in another place: tem Ungemessinen beugt sich tie Gesahr. Beschlichen wirt tas Mäßige von ihr: Danger respects things great and immense, but mediocrity is taken by it unawares.
- 160. This passage will serve to show how easily the German Maum, which generally bears a wider sense, can pass into the more limited meaning of the E. room.—≥ātțen is a dim. of ≥auf, omitted in many dictionaries.
- 161. In prose we should prefer to add the article: tie Senne. But without it, the sentence appears to have a wider and more general sense, Senne being used in the sense of Sennenticht.—tahin, thither, i.e. into it.
- 162. The dim. Mütterden is employed caressingly.—Gläsden means 'a nice glass' rather than 'a little glass', or perhaps the diminutive should be understood of the modesty of an invitation.
- 163. Treintachtsiger, sc. Wein: the year 1783 produced a splendid wine, and was long remembered by the vintners of the Rhine country.— Griffen is often used of depressing thoughts; ein Griffenfanger is a melancholy man. The Romans called grylli a peculiar, fanciful arrangement of animals in painting. In Italian grillo is likewise used in the sense of 'caprice', so also avere il grillo, to have an attack of melancholy. See Gubernatis, Die Thiere in der Mythologie, p. 375 sq.
  - 164. freuntlich, 'pleasant'.
- 165. fich einer Sache freuen, to enjoy a thing, to rejoice in it. Aue § 347. See below note on 4, 25.
- 166. The genitive tes flaren, herrsichen Weines is partitive, as in the French elle afforta du vin; but the construction is unusual and only poetical in German. Comp. the familiar line: Es schente ter Böhme tes recseuten Weins, in Schiller's Graf von Sabsburg.
- 167. geschliffenes Glas, 'eut glass'. Gine geschliffene Flasche, a cut glass bottle. Das Runt denotes the round tray on which the bottle is placed.
- 168. grūntia, 'greenish'. Rhenish wine (Hock) is properly drunk out of green glasses, commonly called Römer. In English we find the corresponding term 'a rummer', e.g. in Sheridan's well-known lines:

The prince came in, and said 'twas coll, Then put to his head the rummer; Till swallow after swallow came, When he pronounced it summer.

Prof. Skeat in his *Etym. Dict*. mentions a suggestion that the glasses were called *Mömer* because they were anciently used in drinking the newly-elected Emperor's health in the Römersaal at Frankfurt. He also quotes Dryden, *Ep. to Sir G. Etherege*, 1, 45, 'Rhenish rummers walk the round'.

- 169. beforen is to polish with bees wax and turpentine. The word is of Low German origin (L. G. bonen, Du. boenen), and it means simply 'to make bright'. The corresponding M. H. G. word is bitenen. The root is probably the same as that of the Gk.  $\phi$ aros,  $\phi$ aiva.—glangent is of course adverbial.
- 171. They clink their glasses together according to German custom while drinking to each other.—Hangen = erffangen.
  - 172. tentent = nachtentlich, lost in thought.
- 173. The colouring of the expression is again Homeric:  $\tau \delta \nu \pi \alpha \rho \sigma \tau \rho \dot{\nu} \nu \alpha s \epsilon^{2} \pi \epsilon \mu \epsilon \iota \lambda (z i o s \dot{\epsilon} \pi \dot{\epsilon} \epsilon \sigma \sigma \nu)$ .
- 174. Trist is used as an adhortation, like age in Latin. In this way Schiller says in Das Liel von der Glocke: Trist, Geicken, für un hant!—getrunfen: the past participle is often used elliptically in the sense of a very energetic imperative, cf. Aue § 314, n. Thus Schiller in 'Wallenstein's Lager': Trist auf, Kameraten, auf't Piert, In tae Telt, un tie Tristig auf, gegen.—nech: in the host's opinion it will be time enough to sorrow and grieve when misfortune has come. This is in accordance with his sentiment above, v. 159.—bewahrt, poetical for bewahrt hat.
- 175. funitig, adv. for the future, in the time to come, à l'avenir. Sunit (now only used in compounds, Untunit, Sutunit, &c.) is derived from femmen (or rather the O. H. G. form of the past part. kuman). The O. H. G. form of the adjective is kumftie or kunftig, and the i in the last syllable caused, as usual, the u to be subsequently modified.
- 177. After geftraft we should understand bat: the auxiliaries baben and fein are often omitted in subordinate clauses, cf. Aue § 285.
- 179. Tes Mugas toution Musariel is a poetical expansion of the compound ter Mugasiel. Ginen wie seinen Mugasiel buten unt lieben, to cherish someone like the apple (pupil) of one's eye.—ver, 'above', Lat. frac.
  - 180. Zellt' er: is it to be expected that he would not -?
- 181. Not until dangers threaten does one fully realise His power. and recht means 'more clearly than at any previous time'.
  - 183. Men is said de effectu; the town was so rebuilt after the conflogra-

tion, that it seemed to be quite a new town.—Ever since the great fire the town has continued to prosper.

- 184. Repe is archaic and poetical instead of jept.—Bemühung, work, endeavour, of the citizens.—pernichten, to reduce to nothing.
  - 186. Saltet am Glauben feft, hold firmly on or by your faith.
  - 188. beleben, call into life.
- 191. reifent nach meinem Weschäft seems to stand in the sense of meinem Weschäft nachreisent, and even this phrase would be of Goethe's own coinage after the model of meinem Weschäft nachgehent. The host means that from time to time his business takes him to the banks of the Rhine, in order to make purchases for his cellar.
- 192. A modern poet would, no doubt, prefer immer erschien er mir greß.—In prose we should say Gemûth; but in poetry and in the earlier stages of the language Gemûthe is a frequent form.
- 194. The prose order would be ein Wall merren sollte. But the order adopted by Goethe serves to throw greater emphasis on the notion of Wall.—ten dranken = tie dranken in prose. See n. on 6, 21 below.
- 195. verbreitetes Bett, its bed that has grown broader and broader on its way from the Alps to our country.—allerefineers, a word formed by Goethe and quoted only from this passage in Grimm's *Dictionary*, 'barring off all'.
- 197. Wer wellte thericht verzagen = wer wurte ein selcher Ther sein, tag er verzagen wellte? Wellte is subjunctive (or conditional).
  - 198. Compare Bürger's line in his famous ballad ' ecenere':

Der Raifer und tie Königin, Des langen haters mute, Erweichten ihren harten Ginn Und machten entlich Friete.

-auf etwas teuten, lit. 'to point to something', i.e. to indicate.

199. tas Teft here = tas Trictenefeit.

201. tie Trempete; a trumpet was often employed in church-music to express the highest notes of joy. In passages bearing this character we are now accustomed to substitute a clarionet.—help denotes sublime, impressive. 'Te Deum' sc. laudamus are the first words of a hymn commonly ascribed to the famous bishop, Ambrosius of Milan (+397); the English version ('We praise thee, O God: we acknowledge thee to be the Lord', etc.) is tamiliar to all.

204. For the difference between the plurals ganter and gante see Aue § 148. Comp. Uhland, Tes Ξāngers Jinch:

Es fant in alten Zeiten ein Schlof fo boch unt bebr, Weit glangt es über tie Lante bis an tas blaue Meer,

where user ric lante means 'over the tracts of country', not 'over the various countries'.—segangen: from gesen, 'to go', is formed segesen, 'to go about', 'to engage in', hence 'to celebrate'.

- 205. Observe the order of words, the genitive being emphatically placed before the noun, by which it is governed.—Jahratag, 'anniversary'; it is more usual to make this compound trisyllabic: Jahratag.
- 207. Mir is the daticus ethicus (see Aue § 3,8), which is just as common in modern German as it is scarce in modern English, though it is anything but foreign to the Elizabethan language. See Abbott, Shakesp. Gramm. 220.—jountern: acc. to Weigand the true form of the adj. is jounter or jointer, the final n being, as in aftern, a comparatively modern addition. The word is possibly from the same root as joint. E. shy.
  - 208. In prose: er fintet wenig Luft baran fich-gu geigen.
- 212. They first hear the sound and noise of the horses' hoofs at a distance, then they hear it coming nearer. Then also the rolling of the wheels is heard, which approach rapidly: and last of all the coach enters the gateway with a thundering noise. The description is highly effective, and makes our thoughts revert to the beginning of the poem, v. 16.

## II.

Terpsichere is the Muse of choric dancing ('she who rejoices in dances'); is it possible that the poet adopted this name for his second canto on account of 1, 210?

- 1. weighthet, 'well-formed'; at the same time that the poet is imitating the Homeric  $\epsilon \psi \epsilon i \delta \dot{\eta} s$ , he wishes to place before our eyes the outward form and mien of the hero of the poem, on whom the mental gaze of the reader is bent, as well as that of the persons of the poem, who are looking up at his entrance.
- 2. ein imparier Biid, a sharp, i.e. a searching look. The paster who is accustomed to study a man's heart as pictured in its mirror, the eye, is trying to find out what impression has been produced upon Hermann by the events of his charitable mission, and his sagacity cannot fail to discover the great change in the expression of the young man's face. Comp. also v. 4.
- 4. Rathiel, a riddle, is a derivative of rathen, 'to guess', cf. 6. 121. entrathieln, to unriddle, interpret.

- 5. traulidy, cordial, cheery, see 1, 59, n.
- 6. Kommt 3hr treb, etc. 'Why, you come back like a different being'.
- 8. In the indicative babet is less common than habt.
- II. The usual, but less emphatic expression would be: cf ich leftich gehantelt, weiß ich nicht.—For the sentiment compare Goethe's famous lines, which are now used as one of the 'winged words' of the German nation:

Gin guter Mensch in seinem tunfeln Drange Bft fich tes rechten Weges wohl bewußt.

- 12. In prose we should prefer: fe zu thun (or still better hanteln). It is, however, more usual to omit zu with the infinitive after heißen, e.g. beiße ihn tieß thun, bid him do this. See Aue § 365.—genau nun erzähle reminds us of Homer's μάλ' ἀτρεκέως καταλέξω.
- 13. She framet to lange = 'you rummaged about so long'. framen is to 'deal in small wares' and so, to lay out and arrange such things for sale, to rummage amongst a quantity of miscellaneous articles. Hence fram is 'small wares', 'trumpery'.
- 14. nur spate crst, 'but very late', much too slowly for the impatient youth who wanted to be off as quickly as possible. We see that the careful housewife takes up many an article and lays it down again, before she can make up her mind to part with it. crst, 'for the first time', = 'not before' the time specified or implied. As that which happens 'not before' a particular time, may also be said to have happened 'no longer ago' than that time, crst often means 'so recently as', crst gestern 'only yesterday'; or if no other adv. of time follow, 'quite recently', 'only just'. Cs. below v. 33; 9, 8. Aue § 243.—The word Büntes is used both as mase, and neuter, and Goethe himself has it as mase, in Faust:

Du nimmft bei tiefem fubnen Schritt Mur feinen großen Buntel mit.

Above, 1, 127, the gender does not appear. The word is, of course, a diminutive of Bunt, and ought properly to be a neuter. Cf. v. 47.

16. ver's Ther, outside the town, before the gates.

19. Sich tran basen, lit. 'to keep to it', is an idiomatic and colloquial expression generally used with an adv.; here, 'I made haste to get on'.—
sessente is a sayourite word of Goethe's, which we have e.g. twice below (2, 66, 107), and other instances are given by Grimm: the word is clearly derived from be hende, by (the) hand, at hand, i.e. 'ready', from whence it passes into the ordinary meaning of 'quick, sast', e.g.

Der Anabe, ter eilt fo bebente, War balt an tes Schloffes Ente.

For the original sense of the word we may also compare Goethe's lines:

Denn mas ich berühre,

Birt mir unter ter Sant gleich ein bebentes Geticht.

- 20. raften, 'to take a rest'; we also say commonly Natt matten, and cin Natitaa, 'a holiday, day of rest'.
- 22. etwas fallt mir in's Muge, something strikes my eye.—In gefüget we notice another instance of a simple verb used in the sense of the compound. In prose we should say sujammengefügt, 'joined (put) together'.
- 23. Musicant denotes the country west of the Rhine. Comp. below 9, 113. In Germany, a country so long divided into a considerable number of small states, Musicant does not necessarily signify a non-Germanic country, but the sense varies according as the speaker expresses himself with reference to his marres or writeres Materiant.
  - 25. Observe the alliteration in I enfte and I angem.
- 26. Hüglich, adv., cf. note on 1, 17. Her prudence in guiding the oxen is shown by her now urging them forward and then again keeping them back, whenever it appeared advisable to do so.
- 27. gefaffen, quietly, calmly, composedly, cf. 2, 27; 6, 49; 9, 39. In their very first meeting Dorothea manifests that quiet strength and composure which she retains throughout the poem.
- 29. Sammerrell is treated as a dactyl, though it ought to be an amphimacer.—Instead of all, it would be more correct to say wie.
- 30. heichen, 'to ask' somewhat importunately, as beggars are apt to do: the word is often used of beggars, e.g. in the following sentence from Goethe: ties ift ter Bring Pattagonia...welcher von Beit zu Beit turch tie Start gebt unt für tie in ter Barbarei gefangenen Stlaven ein Löfegele zusammen beischt, who collects by begging a sum of money to ransom captured slaves in Barbary.
- 31. Ginen les werten, to get rid of some one. The  $\ensuremath{\text{Phrase}}$  is very colloquial.
- 33. crít=chen crít; 'no longer ago' than just now. Cf. above v. 14, note, and below 9, 8. tie crít enthuntene 'who has just been confined'. tes reiden Besigers: the des. article may perhaps here indicate that the lady's husband was well known to Dorothea,—'the rich landowner' (in our village), or, as we may render it, 'our wealthy squire'. In prose we should preser tes reiden Outsbesigers.

- 34. In this line we should notice the emphatic position of the adjective, the Acrunic, 'poor creature'. She who had formerly been wealthy is now poor indeed. We can hardly reproduce the superlative in English.—neth faum: neth is here unemphatic but gives the notion that the rescue of the poor woman was for some time doubtful. Perhaps it will be best rendered by 'only', 'whom I only with difficulty brought off safe'.—gerettet, so, have,
- 35. The slow pace of the oxen cannot keep up with the rapid speed of the rest of the train. We have heard of the rapidity of their progress in the first canto.—critical explaints but, she has had a hard struggle for life.
- 36. nation (n. on 1, 27) is here really naked; they have no clothes to dress the new-born baby.
- 38. Wenn should be connected with and in the beginning of the next line: even if, though, we should meet them.
- 39. verifier, i.e. meiter als tas Terf. Dorothea is afraid that the train may have proceeded further than the village.
- 40. Connect nur irgend mas (instead of etwas, just as in Latin you say si quid tibi sit instead of aliquid) Enthehrliches von Leinwant, 'if you should happen to have any linen that you can spare'. Enthehrliches is now considered to be a nominative, but in old German this was a genitive. Compare the Latin phrase, si quid boni tibi sit.
- 43. Exporting is a woman just confined. The sight of the poor, suffering, destitute woman serves to increase the effect of Dorothea's words, and to heighten the impressiveness of the whole scene.
- 44. Semanten zusprechen is here taken in its original sense = zu S. sprechen, or Semanten (etwas) einsprechen; it often means 'to comfort, console, admonish'.
  - 46. Bergefühl, 'presentiment', anticipation.
  - 47. Nethrurit (connected with betürsen), want of necessaries, destitution.
- 51. The sentiment is, in its general bearing, identical with the one we had 1, 181: but it is uttered with greater fervour and power.
- 52. It is the *hand* of God that leads a good man to do good; and His *finger* points out place and opportunity.
- 53. Dorothea's way of thanking is highly impressive on account of the ten monosyllables in which it is uttered, slowly like drop after drop falling down, each drop producing its individual, distinct sound.—We may notice how changeful Goethe's prosody is: in the first place @uch is used long, but in the second we have it short. an uns (dat.) = in our case, for usthu'er 'may he do!'
  - 55. From fühlen, 'to feel a sensation', is formed befühlen, 'to apply

- sensation to a thing', to 'examine by feeling' (as by passing the hand over it). Cf.  $\tau$ ,  $\tau_4 = 0$ ,  $\tau_5 = 0$ .
- 56. Gifen wir should be understood as an admonition: 'let us hasten'. This form which is taken of course from the present subjunctive is now little used. The usual expression in prose would be taget ung eiten.
- 57. Unite Gemeine, 'our community', 'our people'. The form Gemeinte is now more usual than Gemeine, but the latter is also sometimes used, especially in an ecclesiastical sense 'a congregation', in consequence probably of its being so used by Luther in his translation of the Bible.—tiefe Macht turch turch is adverbial, as we say 'all the night through'.
- 58. Sintergeng is used as a dactyl.—affes unt jetes, all together and every piece singly. Cf. v. 78 below.
  - 60. Trieb tie Ochfen, i.e. fie trieb.
- 61. Here again we encounter evident traces of Homeric language:  $\hat{\epsilon}\mu ol$   $\delta i\chi a$   $\theta v\mu \delta s$   $\hat{\epsilon}v l$   $\phi \rho \epsilon \sigma l$   $\mu \epsilon \rho \mu \eta \rho l \zeta \epsilon l$  (cf. II 73) and then in v. 65  $\hat{\omega} \delta \epsilon$   $\hat{\delta}$   $\hat{\epsilon}\mu ol$   $\phi \rho \sigma v \hat{\epsilon} \sigma v \tau l$   $\delta c \delta \sigma \sigma \sigma \sigma \sigma \sigma \epsilon \epsilon \rho \delta l \sigma \sigma \epsilon l \nu a l$  (cf. E 474). There is also this similarity with Homer that the second alternative is adopted.
- 62. mit eitenten Ressen ( $\ddot{\imath}\pi\pi\sigma\iota s$   $\dot{\omega}\kappa\upsilon\pi\dot{\sigma}\delta\epsilon\sigma\iota$ ) means, by urging on my horses to the utmost of their speed.—erreichte, should reach.
- 64. For the adv. weislich, prudently, see n. on 1, 17.—vertheilte is subj., 'that she might distribute it'.
  - 65. in meinem Bergen, κατά φρένα και κατά θυμόν.
- 66. Cachte, softly, is opp. to eifent, v. 62. Zachte is originally a Low German word (Dutch, zacht) adopted in N.H.G. but not found in M.H.G. The true High German form is fanft, M.H.G. senfte.
- 67. Observe that it is in the first place Dorothea's geodness which produces an impression upon Hermann's heart; and in the course of the poem we shall find her most frequently spoken of as ric Outc.—afteine is the full feminine form of the adj., but in prose aftein would be more usual.
- 68. betleiten is a more dignified word than fleiten, and here we perceive the allusion to the Biblical expression: ich bin nadet gewesen unt ihr habt mich besleitet, (I was) naked and ye clothed me, St Matth. xxv. 36.
- 70. Instead of  $\epsilon \delta$  ift mir taren genug (horum mihi satis est,  $\tau o b \tau \omega \nu$  mot also  $b \pi d \rho \chi \epsilon \iota$ ) we might still more closely approach the classical construction by saying  $\epsilon \delta$  ift mir teffen (or teren) genug. In prose we should prefer ide take teren genug; ide habe genug taren commonly bears the meaning 'I have had enough, no more of that'; but it is also used in its literal sense.
- 71. ich bin geneigt, I am inclined. The metaphor underlying the German and the English expression is quite identical.
  - 72. ten Auftrag: my mother's commission.

- 73. vertheist, 'will distribute'; the present is very often used for the future to denote an action which is regarded as certain; so verwent' ich in v. 74.—mit @inn=fesennen, considerately, prudently.—ich müßte, etc. I should be obliged (if I undertook the distribution) to be guided by chance.
- 77. The post-position of the adjective gives one the impression, as if Hermann but now became aware of the heavy weight of the hams, while lifting them out. His mother has not been niggardly at all, as we find out now.—tie Brete, the loaves.
- 78. In conversational language it would be necessary to say flaiden Bein unt Bier, according to a well-known German idiom, Aue § 334.
- 80. To at the end of the line recapitulates the preceding action, i.e. nadrem sie alles great hatte. In this sense we might also use rann.
- 82. The ordinary phrase is either tas Wett nehmen or tas Wert ergreifen,  $\dot{a}\mu\epsilon l \beta e\sigma \theta a\epsilon$ .
- 83. D glücklich, felicem. In German we always use the nominative in such phrases: e ter arme Manu! miserandum hominem! For a French example, think of Orgon's admirable le pauvre homme in Molière's Tartuffe, 1. 4.
- 85. fidy filmingen, 'to press closely', to cling to some one. The verb belongs now to the weak conjugation, but in old German it was a strong verb. There is an Anglo-Saxon verb smitgan 'to creep' with which the German word (M.H.G. smitgen) is cognate.
  - 86. um Bieles, in exchange for much, for a large sum.
- 87. It is, perhaps, more usual to say um Jemanten than für 3. besergt fein.
- 88. Defters, 'more than once'. ofters is the comparative of eft with the pseudo-genitive adverbial termination s. ofters and ofter (cf. 6, 161) are often used in the sense of 'more often than not', 'several times', and are thus weaker and more indefinite than the positive eft. So also the langer 3cit is 'a considerable time', 'a longish time', not absolutely 'a long time'.—ich tachte mir tie oftent, I imagined how it would be if we had to fly.—ich fase the Cachen zusummengeracht is not 'I have packed the things together', but 'I have them all ready packed'.
- 89. ras afte Octo denotes rare old coins such as people were (and perhaps still are) fond of collecting. Comp. ras fettene October below, v. 177.
- 90. The spondaic line seems to reproduce the apothecary's pompousness of speaking.—Meiner seems to reproduce the apothecary's pompousness of speaking.—Meiner seems to reproduce the apothecary's pompousness of speaking.
- 91. tas fo leicht nicht geschafft wirt, which is difficult enough to get, obtain. Perhaps it would be more usual in everyday parlance to say beschafft.

- 92. Burzel, a word which now generally means 'root', retains here the old meaning of 'wort', a plant, chiefly a medicinal herb. In prose we should either say tie mit viclem &l. gejammelten Kräuter und Lurzeln, or more commonly with a relative clause: tie ich m. v. dl. gejammelt habe.
- 93. Let Brevier, 'the assistant', a term esp. applied to an apothecary's assistant.
- 94. getreftet, 'comforted, easy, with a quiet mind.—veu Bauje, 'from home', is unusual, instead of vem Bauje weg, or aus tem Bauje, but nach Bauje, 'homewards', is common.
  - 95. Baarichaft = ras baare Welt, cash.
- 96. The words ter einselne Mann entitiebet am Leidesten (because he has to think only of himself without troubling himself about others) contain the key to the apothecary's whole sentiment. They revert to v. 88.
- 97. junge is not a superfluous or unnecessary word here: the young man rebukes the old and displays the truer wisdom.
- 98. Keinesweges: the longer form (which is rather unusual instead of teineswegs) appears to be very impressive, especially as it is placed at the head of the line.—ich tatte is likewise a strong expression.
  - 99. ein würtiger Mann, a man to be esteemed.
- ior. ven Gergen, from the innermost heart. We have the same phrase in the famous words in Faust:

Doch wertet Ihr nie Berg gu Bergen ichaffen, Wenn es Guch nicht von Bergen geht.

- 102. The order of words, if this were prose, would be beute mëchte ich mich lieber als je zur Geirath entschlieben.
- 103. manch gutes Marchen, many a good maiden. It is equally correct to say manches gute Marchen.—tes schünchen Mannes: for the use of the definite article cf. 1, 35 note; in prose we should say, tes Ξchunes cines Mannes.
- 106. mir is the 'ethic' dative; 'I have rarely heard you say such a sensible thing'. Wert is often thus used for 'a speech', not merely 'a single word'.
- 107. She hurriedly puts her word in, first because she is pleased to hear her son praised by his father, who is generally so sparing in his praise, and secondly because she wants to strengthen the favourable impression she fancies Hermann's words to have produced.
  - 108. ein Beifpiel geben, to set an example.
- 109. erwählen is a more solemn and deliberate word than wählen, 'to choose for good'.
  - 111. The sentence commenced with Mentag Mergens is at once inter-

rupted and remains unfinished.—Tages verher, 'on the previous day', an instance of the very frequent genitive of time. Aue § 369.

- 112. vergebren = gan; anisebren, 'to consume entirely'.—This narration given by Hermann's mother is most happily brought in here, as it seems to prepare us for the final yielding of the father to Hermann's proposed marriage, his original character conquering the ambitious plans he had formed for his son's worldly prosperity, and as it gives a detailed account of an event already alluded to in preceding parts of our poem.
  - 114. tie Beit, the season, = Jabredgeit.
  - 115. fragierent instead of the more usual phrase fragieren gehent. Cf. 1, 74.
- 116. In the country, mills are often great points of attraction to tourists, partly on account of their picturesque situation, and partly on account of the cakes and eggs. This is the same in Germany as in England. In Wilhelm Meister the hero makes an excursion into the country with his friends, the actors, and there we read, Sie waren faum auf ter Mühle angefemmen und hatten ein Effen bestellt. Als eine Musik ver tem Saufe sich heren ließ.
- 118. Besides the order of words adopted by Goethe (which is indeed the least usual one), we may mention three more which would not be excluded by the metre: sich selser ten Jugwint erzeugent, and ten Jugwint sich selser erzeugent, and sich selser erzeugent ten Jugwint.—Jugwint means a current of air; we say of a stove, ter Sien hat Jug, it has a draught (it burns well). In the same way, tieser Sien zicht gut, this stove draws well.
- 119. A German commentator observes very properly 'Such a combination as the Edgemen ter Grate would not easily be ventured on by any other writer'. The phrase is, however, readily understood; barns containing the rich harvest which had just been gathered in.
- 121. Observe again the unusual position of the genitive.—It appears from this line and the following narrative that Hermann's parents were the children of two neighbouring families.
  - 122. flüchteten, ef. 1, 118, n.
- 123. Anger is 'a common', the origin of the word unknown. Die Anger fint voll Schafen unt eie Auen stehen tid mit Korn, the fastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn, Psalm lxv. 13. The word recurs below 5, 153.
- 125. tie Kühlung, 'the cold wind that foreruns the morn'.—TENNYSON, Guingere.
- 126. the Wint, the glow of the still smouldering fire.—the helica Mauern, the walls that were burnt out by the fire. Compare the splendid description of a fire in Schiller's Lied von der Glocke.—The Effe properly means a

place in which a fire burns, e.g. the chimney of a smithy; here we should understand it of the burnt-out chimneys.

127. Itemmen means to tighten, to straighten: so Goethe himself uses the simple verb:

Und fragft tu nech, marum bein Berg Sich bang in beinem Bufen flemmt?

Schiller in Maria Stuart has bie bestemmte Eccle. But we also say ein bestemmenes Derz, a phrase quoted by Grimm from Goethe himself, and so Heine, Derz, mein Derz, sei nicht bestemmen, Und ertrage rein Deschief. The word is related to the Scotch to elem 'to stop a hole by compressing' (Jamieson) also in prov. Eng. 'to be elemmed' is to be pinched to death with cold or hunger, to be starved; Ben Jonson uses 'to elem' both as active and neuter, 'to starve' and 'to be starved', cf. Poetaster, 'I cannot eat stones and turs, say, What, will he elem me and my followers?' and Every Man O. H. 'Hard is the choice when the valiant must eat their armes, or elem'.

- 129. Es trico mich, I was impelled, I felt an impulse, es being the indefinite impersonal subject, cf. Aue § 303.
  - 133. fo-thus, in this way.
  - 135. versichütten means to cover up with rubbish (Schutt).
- 137. In prose: cinanter gegenüber.—berentlich, 'pensive'. A more usual expression would be nachtentlich.
- t41. Stiefeln is a less usual form of the plural than Stiefel. This word looks so very German, that but very few would guess it to be of foreign origin; still our M.H.G. stival is derived from the medieval Latin stivale, which is also the Italian form, being itself merely an abbreviated form of the Latin aestivale, a summer-garment (for the feet and legs).
- 143. Ceměle, a vaulted arch, fr. O. II. G. wellen, to arch over, probakin to Greek κόλπος, ter gewêlete Busen, cf. below 5, 169.
  - 145. Ginem etwas verwehren, to forbid some one to do something.
- 146. mit freuntlich betententen Werten is a phrase quite in Goethe's most idiomatic style, which very few would have chosen besides him. The fact is, as J. Grimm observes, in his Wörterb. 1, 1227, that Goethe is exceedingly fond of the adj. beteutent, and uses it in the most varied sense, but as Grimm says (1228) 'the original meaning of the word was always before the poet's mind'. Here we should not be far wrong, if we were to take freuntlich-beteutent as one of those compounds which are so frequent in Schiller, = freuntlich und beteutent, kind words, and full of meaning. Below 4, 118 we have beteutente Reten, and again (7, 189) mit beteutenten Bekanten.

- 148. ich helfe, the present instead of the future.-tagegen, by way of return.
- 140. Observe again the omission of the possessive pronouns (an meinem Bater, teine Mutter). It may be observed that the host appears to have been without a father at the time of the event related. He would then assist his widowed mother in managing the estate, and would thus acquire an independent character at an early age.
  - 150. ras Gelübre, 'the vow', from gesleben, to vow something.
- 151. tas Gebalf is the collective of ter Balten, a beam, just as tas Gebirg is the collective of ter Berg.
- 154. This line shows how fond Goethe is of separating the dependent genitive from its noun, as the metre would have admitted here of the prose order ber Jugent Cobn mir gegeben.
  - mit reinem Bertrauen, in pure, unselfish confidence.
- 156. Du teufst tir ein Matchen, 'you are thinking of a girl', i.e. of marrying some one. The phrase is somewhat unusual, but should not be said to stand instead of tu tentit an ein Marchen, 'you are thinking about a girl', which is far more positive. 3th tente mir etwas means 'I conceive something in my mind' as a mere picture of the imagination, in the same way as the apothecary, v. 88, has pictured to himself all the circumstances of some possible flight. Thus she believes that Hermann has thought of the possibility of marrying some deserving girl (comp. his words, v. 102), though she does not say that he has already fixed in his thoughts on some particular girl (which would be the sense of tu tentit an ein Matchen).
- magtest should not be understood as the indicative, but as a conditional = magen murteft or modteft. Comp. miste above, v. 93.
- lebhaft, because he thinks it incumbent upon him to rectify his wife's views.
- Alles ift so begegnet is somewhat unusual instead of Alles but sich so 160. creignet. begegnen properly requires a dative of the person affected. Etwas begegnet Ginem, befalls, occurs to, him.
  - 161. es betrifft Jemanten, 'it falls to some one's lot'.
- 162. von vorn anfangen, 'to begin quite anew', or 'afresh', to begin at the beginning .- Befen is used instead of the foreign word Griftens, or, perhaps, instead of Sanswesen. Cf. 1 Samuel xxv. 2 (Luther's Transl.).
- Mer Anfang ift schwer is a proverbial expression, 'il n'y a que le tremier fas qui coûte': Goethe says in another place (Wilhelm Meister, Wanderj. 1, 4): aller Anfang ift fdwer: tas mag in einem gemiffen Ginne mahr fein, allgemeiner aber fann man fagen, aller Anfang ift leicht.- tie Birthichaft, 'housekeeping', hence also the verb wirthschaften 'to keep house'.

- 168. sich vorsehen, sibi providere, 'to take care': but sich is the accusative: ich sehe mich (not mir) ver, I am careful.—tes Gestes mehr, plus argenti, is less usual than mehr Gest, which is the conversational expression.
- 170. In Mitgift 'dowry', what is given with the bride, we still retain the old sense of Gift, which was once the same as that of its English equivalent, though now it denotes 'poison' exclusively. On the other hand, observe the phrase Ginen vergeben, 'to poison some one'.—The ordinary phrase is eine Brant heimführen,  $\check{\alpha}\gamma\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$   $\gamma\nu\nu\alpha\hat{\iota}\kappa\alpha$ . But in the present place, beim is already expressed by in tas hans.
  - 171. begütert has already occurred 1, 54.
- 172. es behaget so wohl, 'it is so very gratifying'. The noun bas Bebagen is a favourite word of Goethe's, as may be easily seen by glancing at the article devoted to it in Grimm's Wörterbuch.—ras gewünschete Weiben, 'the dear little wife you have been wishing for'. The diminutive is of course endearing.
- 173. We commonly say Kisten unt Rusten, and Goethe, though varying the phrase, has still retained its alliterative character.—Gabe; compare Schiller, Das Lied von der Glocke: Da strömet herbei tie unentiche Gabe.
- 174. Nicht umfenft, not without purpose: all who present the growing-up maiden with something or other, have her ultimate marriage in view.
  - 175. ber Tochter = für ihre Tochter.
- 176. Immaten etwas verespeen is a frequent expression 'to present something to some one', to honour him with it. In many parts of Germany it is the custom for godfathers and godmothers to present their godchildren with silver spoons on their birthdays and at Christmas.
- 177. fontern generally means 'to separate'; here 'to lay asunder', to put aside.—For tas festene Golvstüd compare n. on v. 89 above. It should also be observed that, before the introduction of the new coinage of the German empire, gold coins were rare throughout the country.
- 178. Where und Waben is an alliterative phrase which is almost proverbial.
- 179. ver Men, above all others. By choosing her for his bride he has preferred her before all others.
- 180. We see from this line that his own wife has not come to his house without a dowry, as we could easily infer from v. 123, nor would he use such harsh expressions as we read v. 185, had his own wife been in that predicament.
  - 181. In Germany, a wife brings her own furniture as well as her linen.
- 184 sq. He is little aware that his son is going to bring him the very sort of wife that he is now describing.

Magt, he takes her for a servant.

185. er halt sie als Mage, he treats her as a servant; er halt sie für eine

- 186. Ungerecht is treated as a dactyl.—In the first editions of our poem we read une after Männer, by which the metre is completely ruined. When Goethe's attention was drawn to this irregularity, he at first refused to correct it, as he thought that by doing so a certain 'grata negligentia' would be effaced; but in the last edition revised by him he conformed to the rules of the metre and removed une. Yet this obnoxious little word has again been perversely introduced in later editions.
- 187. höchtich is an adverb: n. on 1, 17. mein Alter = mich in meinem Alter. We cannot, however, suppose the host to be much older than fifty.
  - 188. Schwiegertochterchen is another instance of an endearing diminutive.
- 191. tenn we gewinnt nicht ter Kaufmann: for where does the merchant not make a profit?
- 192. sie theisen, they share; we should say in prose sie theisen ras Bermögen unter sich, or sie theisen sich in ras Bermögen. theisen means simply 'to divide into parts, to deal out, distribute'.
- 193. tie älteste ist bestimmt, she is already given away, she is intended for some young man.
- 195. War' ich an Teiner Statt, if I were in your place. We should more commonly use Stelle in this phrase.
- 196. Gins mir ter Matchen geholt. We must supply ich hätte from the previous line.
- 197. tringen is intransitive, to press forward, be urgent (comp. the compounds antringen, turdytringen, verwarts tringen, &c.), though it is sometimes incorrectly used as a transitive verb (= trangen). Cf. 4, 125.
  - 202. tie machfenten Matchen = tie Marchen, wenn fie beranwachfen.
- 203. billig = wie es billig ift, as is only right, de eiche. flichn = vermeiren; compare Schiller, Lied von der Glocke: er flicht ber Brüter milten Reihn.
- 204. The words Wohlgezogen sint sie gewiß are pronounced with a certain irony.—311 Zeiten, 'at times', from time to time. Comp. Goethe's live in the prologue to Faust: Bon Zeit 311 Zeit seh' ich ten Alten gern.
- 205. and after Befanntidaft, for old acquaintance' sake, for the sake of 'auld lang syne'.
  - 206. sich erfreuen is here used in the sense of sich webt fühlen.
- 207. The omission of the object (etwas) after tareften is unusual.—ras mußt' ich ertragen, I had to put up with that.
- 209. flugen means 'to make shorter' (stuttr in old Norse, 'short') and is principally used of a fashionable cut of the hair. Hence also ein ειμφε, 'a dandy'.—frangen, 'to curl', from the adj. frans, crispus (like the Latin

Crispus and Crispinus, we also find in German the proper names Stauje, Staus, Struje).

- 210. Though Hermann disliked dressing himself up like a fop, he was at last piqued into doing so.
- 211. In Santelsbubden the diminutive form serves to express contempt. Bubden is a little insignificant fellow; the compound we find here seems to be Goethe's own coinage, and Grimm's Wörterb. quotes it only from this passage. In prose we should say ein junger Commis.
- 212. Cholevius says, "The halbseitenen gapathen should probably be understood as thin summer coats, four of which would not cost as much as Hermann's surtout, which he had expressly got made for this important visit."—herumhangt, hangs about them loosely, not fitting tightly.
- 213. Ginen zum Besten saben, to make game of some one, ludibrio aliquem habere, lit. to treat as for the common benefit, as a butt for all; comp. the phrase zum Besten geben, to give for the common benefit.
- 214. empfintich is used both in active and passive signification; et ift empfintich, he feels keenly, is sensitive: es ift ifm empfintich, it is keenly felt by him, it is a sore point with him.
- 215. etwas trant mich tief, I feel deeply offended (hurt) by something. so fo febr.
  - 216. Minchen is the dim. of Mine, the abbreviated form of Bilhetmine.
- 217. se, in this manner, in order to please Minchen and win her goodwill.—an Oftern is unusual instead of zu Oftern, or am Oftersonntag.
- 220. fidern is a mimetic word like the Latin cachinnare.—id 303'8 nicht auf mich means 'I did not apply this to myself', in which sense we generally say ich bezog es nicht auf mich.
  - 222. in Laune, in (good) humour.
- 224. Pamina and Tamino are the names of the two lovers in Mozart's 'Zauberflöte' (' Il flauto magico'), an opera composed in the year 1791.
  - 226. einer Sache nachfragen is less usual than nach einer Sache fragen.
- 228. mein Freunt is somewhat ironical or patronising; properly this address is used by one who is superior in station, or age, or experience. See n. on 7, 174.—Gr instead of Du or Mr has also here a patronising tone.
- 229. fich halten bears here the sense of fich zurückhalten, 'to restrain oneself'. We also say ras Lachen (or mit rem Lachen) an fich halten, to keep oneself from laughing.
  - 230. Fie Rusben is a contemptuous designation of the young apprentices.
- Sich ten Bauch (faum) halten (ver Laden) is a colloquial way of denoting loud and uproarious laughing. Compare Milton, L'Allegro, v. 32, 'Laughter holding both his sides'.

- 231. In those days it was customary to hold a small hat which folded flat (Marphut) under the arm while at a party.
  - 232. 'Though they sang and played ever so much after this'.
- 235. The correct order of words could be made to suit the metre, if we were to say tie Schwelle nicht mehr zu betreten = 'never to darken their doors again'.
  - 236. lichlos, 'heartless'.
- 240. Ginem genegen fein, to be favourably inclined towards some one. The metaphor is taken from a scale weighed down to one side; cf. geneigt.
  - 242. berentlich, thoughtfully, doubtingly. Comp. above, v. 137.
  - 244. Liethen is said contemptuously of insignificant, affected songs.
  - 245. auffahren, to start up (in anger).
- 246. etwas erichen, 'to live to see something'; wenig Frent' erich' ich an Dir, 'small is the pleasure which I experience in you'.
- 247. The verb stands in a very unusual place in this line (in prose: als the nur zu Pierten und nur zum Acer Luft bezeigtest), but we should observe that in this manner the two nouns on which the weight of the sentence mainly rests obtain a very conspicuous position. This is a remarkable instance of the liberty with which a German writer is allowed to treat his language.—Instead of bezeigen, a modern German would, perhaps, prefer bezeigen: comp. J. Grimm's just observation, Wört. 1, 1796, 'as declarare frequently means pretty much the same as testificari, bezeigen and bezeigen approach each other very closely'; and of course the usage of the language may vary at different times. Goethe says here Lust bezeigen, but in Wilhelm Meister he has the phrase er bezeigte vict Treute.
- 248. What from ein Anert verrichtet would be the order in prose. [from = already, without any need for one of higher station. 'What a mere servant is sufficient to perform'.
- 249. The angry host accuses Hermann of descending much below his dignity by working like any other servant; in this way he scarcely ever appears as the *son* of the house, who ought to have higher duties. These, however, are in the father's opinion merely representative duties; he would like his son to play the fine gentleman.
- 250. Sich zeiger fich zeigen fennte, who might appear before the other citizens as a credit to his father.—He forgets that his son's quiet and unobtrusive assiduity and care are worth more than mere outward accomplishments.
- 251. The mother has always stood up for her son, and defended him against his father's reproaches.—tere befinung, vain (illusory) hope.
  - 253. Du sapest ter Unterfte is less usual than ale b. U. or zu Unterft.

- 254. Efrigefühl, 'sense of honour'.—Instead of im Busen we should in prose preser in ter Brust, as Busen is generally used of a semale bosom. But Grimm quotes from Goethe: sennen wir wissen, was in tem Busen ter Männer ichsägt? which is exactly parallel to the present passage.
  - 255. er will höher hinauf = er strebt hinauf, he has higher aspirations.
- 257. cinem Anaben einen Lehrer halten is generally said of private tuition; hence we may infer that Hermann's father did not shun the expense of engaging a private tutor for his son, whom he wanted to have a first-rate education.
- 259. Hermann knows that it would be vain to expostulate with his father when he storms in this manner, and as he never forgets the respect due to his father (v. 197, beforeen), he gets up to leave the room without saying a word. This, however, his father interprets as stubbornness and obstinacy.
- 260. entrüftet, 'indignant'; the original sense of the verb entrüften is 'to get some one into arms (Rüftung) against another'. (In the same way we say Ginen in Harnisch fringen.) The prefix ent denotes here 'against'. (Grimm s. v. prefers another etymology, according to which entrüften is auß ter Jassung, auß ter Ruse fringen, turbare, though originally he says it meant 'to disarm' a person, exspoliare.)
- 261. Treesters, an obstinate, self-willed boy. Compare Tummfers and blockhead.
- 262. führe fertan tie Wirthschaft, tak ich nicht schelte, continue to manage the household in such a way that I have no fault to find.—fertan='henceforth'.
- 263. Du wossest is the subjunctive, giving an indirect quotation (Aue § 314); in direct speech, Hermann would say: ich wisse in Mätchen bringen.—cin bäurisches Mätchen is not exactly the same as a peasant girl, Bauernmätchen; bäurisch, cf. Eng. boorish, is contemptuous, 'rustic', 'countrified'.
- 264. Fit Trulle (there is also another form Trulle) is a dialectic word, which Goethe may be said to have introduced into High German. It is a term of contempt, 'the slut', 'the baggage'. The trolls in Scand. mythology were mischievous hobgoblins, and acc. to Prof. Skeat the word, Eng. 'trull', meant originally only a merry companion. The adj. droll has the same origin. The masc. ter Bauerntrell is given by Grimm.
- 265. This is probably said in the general sense of ich weiß mit Menschen unzugeben, 'I know how to deal with people', or ich weiß tie Menschen zu bekantein.
  - 266. Berren und Frauen, 'gentle-folks'.
  - 268. fo, in like manner, i.e. gefällig unt schmeichelnt. Just as I have

[11. 269.

long exerted myself to please my customers, so I ought to be rewarded by meeting with a daughter-in-law who will make herself agreeable to me.

- 269. Bieter, in turn .- versußen, lit. 'to sweeten', is often used metaphorically, e.g. einem tie Arbeit, tie fauere Mube, tie Anstrengung versußen.
- 270. This is said in answer to Hermann's words, v. 244.—We generally omit the definite article in the phrase, Ravier frieten.—the schools sente, 'the most genteel people'. As a boy, I can remember an old lady (whose gentility was somewhat decayed) saying its bin auch von schools senten ta, I, too, come from genteel folks, a phrase we all considered highly ridiculous.
- 271. The host means of course that these genteel people are to assemble for a musical evening in his house. (We should supply bei mir.)
- 273. tie Klinke means a 'latch' in old German, and still retains that meaning in the North; but Goethe uses it to denote the handle on which you press in order to lift the latch; thus he also says tetn Echlüfellech war zu seben, teine Klinke, tein Klerfer (quoted by Grimm). The word has the same origin as flingen, from the clinking noise which the latch makes.

## III.

Thalia (Θάλεια 'the blooming one') is the Muse of Comedy.

- 1. Er entwich ter heftigen Rete, he made his escape from the violent words of his father. weichen is to give place, retire. em adds the idea of separation, 'out of the way'.
- 5. In the same way Hector prays to Zeus to make his son even greater and more renowned than himself, Z 479 καί ποτέ τις εἴπησι 'πατρός γ' ὅδε πολλον ἀμείνων'. Goethe was no doubt thinking of the Homeric passage when writing this line, and he himself reports of his father that he said to him: Wenn to nicht mein Sebn wateft, fénate ich tich beneiten.
  - 6. In prose : mas murre aus einem Saufe oter einer Start merten?
  - 7. gerächte = tarauf beracht mare, was intent. -mit guft, gladly.
- 8. To introduce improvements either taught by the progress of time or of foreign invention.
- 9. rech, surely.—Pil3, mushroom, M.H.G. biilez, biilz, fr. Lat. boletus. The expression als ein Pil3 = wie ein Pil3 is rather unusual.
  - 11. von seiner lebentigen Wirfung, of the effects of his life's work.
- 12. Sieht man am Gaufe toch gleich. 'Why, one sees at once in the appearance of the house, what the character of the owner is, as unmistakeably as one on setting foot in the town pronounces judgment on the authorities'.

- 13. The participial construction bas Startchen betretent would be inadmissible in prose, in which we should have to say: wie man bei tem Betreten bes Startchens or jobalb man bas Startchen betritt.
- 14. Lie Thurme (now always Turme) are the towers which form part of the old fortifications of the town (Mauern). Comp. also below 5, 145.—verfallen, lit. to fall away, to perish by falling, to decay. In prose we should place the verb after the two subjects to which it belongs as their common predicate.
- 15. Unrath is an instance of that use of the inseparable prefix un, according to which "it indicates that an object has departed from its natural condition, and that it is bad, repulsive, or injurious": Aue § 277, 4 (p. 234). Compare Unart, Unstant, Unstant. Math means store, provision, as in the masc. Sauderath, Berrath, and in the neuter Gertathet. Comp. 6, 121, n.—Gaffe is a more colloquial word than Straße, and perhaps also it is more frequently used in the South than in the North of Germany. It is, moreover, a genuine Frankfort word. In its origin, it is identical with E. gate, both meaning etymologically 'a passage', a means of getting to a place.
- 16. sich rudt is poetical and vivid, instead of geht; ruden is used both as transitive and intransitive, cf. below v. 105. geset: in prose, eingesett. Comp., however, the noun Steinscher. 'The stone slips out of its setting and is not put right again'.
- 18. Unterβüţung is more common in its metaphorical sense of 'aid', 'assistance', than in the original meaning of 'a prop', which we have here.
- 19. ven even: he means that the upper classes must set a good example by practising order and cleanliness.
- 20. We generally say sich an etwas gewößnen, v. 21.— Ξαμμήσι is a rare word, but the derivatives jaumielig (the termination sich being merely a weakened form of siat) and Ξαμμήσειξετε are common. The root appears in jäumen, jäumig, Ξάμμητιβ (also the compound ver-jäumen etc.), all expressing 'delay', 'sloth'.
- 23. The poet mentions three towns which we should of course suppose to be not far from the scene of his poem; but it should also be borne in mind that all three were dear to him from many personal recollections. He was born at Frankfort, studied at Strassburg, and had often occasion to spend a few days at Mannheim, which lies between the other two.
- 24. During the fearful devastation of the Palatinate by the French (1688), Mannheim had shared the fate of most of the flourishing towns of that country, and had been entirely destroyed. It was rebuilt eleven years afterwards (1699) according to a very regular plan, whence our poet calls it gleich und heiter gebaut. The streets, which are rectilineal intersect one

another at right angles, 110 squares being the result. To our modern taste the town appears to be somewhat monotonous.

- 25 sq. ruft nicht ju verzieren = wird nie mute zu verzieren, is never tired of contributing something to the ornamentation of his native town.
- 26. Baterstart is used as a dactyl.—In so their sie auch sei, so is unusual with the subjunctive, instead of wie. wie their sie auch sei = 'however small it may be', so their sie auch sit (comp. 4, 123, 130) = 'small as it is'.
- 28. We are at liberty to suppose that the restorations carried out under mine host's superintendence were in somewhat doubtful taste.
  - 29. vertedt = übertedt, covered over.
- 33. He was chosen a member of the council (Math), and the building department was then entrusted to him.
- 35. ich habe es emfig betrieben, I have carried it out diligently, saw that it was quickly done.—fo=ebenfe, just as diligently.—Instead of Unfialt we should in prose require either the plural Unfialten or the derivative compound Beranfialtung; he means that work begun by others was completed by him in the same conscientious manner.
  - 36. In prose we should perhaps prefer : tie fie unvollentet liegen.
- 38. sich bestreben = sich beeisern, Lust unt Liebe zeigen. Chaussebau, the construction of a highway. Chausse is frequently used in German, though the native word Lantstraße expresses the same idea quite adequately. The English eauseway is derived from the French term.
- 39. Die greße Straße is what we generally call tie Secritraße, the high-road, from which smaller roads branch off to the towns and villages lying on either side.
  - 40. ich fürchte nur febr, I cannot but greatly fear.
- 41. In this line luft has a different sense from the one it bears v. 37. There it means joy and inclination to work, here it denotes merely sensual and frivolous enjoyment, amusement.—verganglich, transitory, that which does not endure, but 'passes away' (vergest).
- 42. heden is to sit in a crouching posture, 'to squat', hence 'to sit inactive'; brûten is exactly like the English 'to brood', both in its literal and metaphorical meanings.—hinter tem Dien means pretty much the same as if you were to say in English 'in the chimney-corner'. Compare Körner's famous song:

Das Bolt ftebt auf, ber Sturm bricht loe, Wer legt noch bie Sante feig in ben Schoof's Pfui über bich Buben, hinter bem Dien, Unter ben Schrangen, und unter ben Bofen! Bift boch ein ehrlos erbarmticher Wicht, &c.

- 43. ein folder, i.e. einer ber gu Saufe hodt und hinter bem Ofen brutet .- mir is the ethic dative.
  - 45. ten Cobn = unfern Cobn.
- 46. Dein Bunich tes Guten is very unusual instead of tein auf tas Gute gerichteter Bunich.
- 47. fermen is the word properly used of the artist who puts clay or other material into form and shape. (Grimm does not quote a single instance from Goethe, but surely the present would have deserved quoting; most writers would have preferred titten.) Comp. the following passage from Hauff: Mein Neffe ift nech ein menig reh und ungehittet; aber ich verspreche mir viel von ter Geschschaft, tie wirt ihn gehörig formen und bitten. (Hempel's edition, vol. 2, p. 252.)
- 48. haben = halten, behalten; keep them and love them as God gave them to you.
- 49. The good woman does not mean to say that it is the duty of parents to let their children do as they like; but the words Regliden laffen gemähren mean that we should leave every one free to develop his natural gifts, without forcing him into a career that would be unsuited to his nature. In Wilhelm Meister Goethe takes a very rosy view of the development of a well-dispositioned boy: Man tarf tie Rugent nur gemähren laffen; mcht sehr lange hastet sie an salsden Warimen; tas Leben reißt eter lest sie bast taven wieter tes. There is a good deal of truth in this; but still this maxim would become dangerous were it carried too sar.
- 51. Er braucht fie = er gebraucht fie, he employs them, puts them to use .-- nur auf eigene Beije, only in his own individual manner.
- 52. Ich laffe mir meinen Bermann nicht schelten, I cannot allow my H. to be blamed, abused mir is ethic dative.
- 54. Berth governs the genitive of a noun, when it denotes 'worthy' = würrig; in the sense of 'worth' we should not use the genitive after it, e.g. ties Buch ift trei Thater werth, this book is worth three dollars (not treier Thater).—trefflich is a more dignified word than vertrefflich.—In prose we should say: ein Muster für Bürger unt Bauern.
- 55. She foresees that her Hermann will be elected a member of the city-council, and that there also he will distinguish himself.—night for veste is what is rhetorically called a *litotes*; a way of expressing a strong affirmation by negativing the contrary. It conveys a stronger meaning than it literally expresses. Thus night for legite=ciner for Erfien, one of the very first.
- 56. In prose: mit teinem täglichen Schelten unt Sateln.-tem Armen, our poor boy.

- 59. Daß fie fant', in order that she might find.
- 60. The words tenn ex—vertient' e8, reproduce, of course, the mother's thought and conviction, and do not contain the poet's approbation of her step. Goethe describes the actions and motives of his characters without censuring or criticizing or defending them.
- 61. Even the father is less angry now than before; he is evidently irasci celer, tamen ut placabilis sit (Hor. Ep. 1. 20, 25). Comp. the important passage 4, 237—246.
- 62. Sint web.... They are strange creatures, these women, to be sure, just as children are! The characteristic of both women and children which calls for this remark is described in the following lines.
- 63. The educational maxim propounded by his wife does not meet with the husband's approbation. He thinks it absurd that, if a person merely lives according to his own liking, you should afterwards praise him for it.—fellte is of course subjunctive (they say that) one ought.
- 65. We commonly say eins für assemal.—ter Alten, of our foresathers. By tie Assemble we commonly understand the ancients, i.e. the Greeks and Romans. Here, however, it means of course simply 'our foresathers'. Tas Errückein ter Alten is 'the old-sashioned proverb'.
- 66. zurude is less common than zurud. So bleibt es, thus it will ever be. In this sense we also say: tabei bleibt es.
- 68. zugeben, to grant, concede a point.—fich nach etwas umfehen, lit. to look round for something, to try to procure it.
  - 69. wefern, so far as, provided that.
- 70. hilft es fürmahr—thatig une rührig zu sein, is there really any use in being active and bestirring oneself?—tie duste tes Geltes haben is an expression inadmissible in prose, in which it is more common to say Gelt in duste haben, or (very colloquially) in hulle unt duste.
  - 71. beffern is not so frequent as the compound verbeffern.
- 72. beschränft = eingeschränft. In this way über beschränfte Mittel verfügen, to have the disposal of but limited means; but er ift beschränft generally means 'he is a narrow-minded man'; comp. the Fr. borné.
- 73. wenn=felbst wenn; even if he becomes acquainted with the real worth of things, he cannot procure them on account of his limited income.
  - 74. Das Betürfniß instead of the plural, seine Betürfnisse, his wants.
- 75. Manges hatt' ich getban: There is many a thing that I should have done (if I could have afforded it).
  - 76. In prose: einer jeten folden Beranberung.
  - 77. Observe the alliteration in lange lacte.—lacte is the conditional

= murte laden.—im metischen Kleitden, in a neat sashionable dress: observe the idiomatic use of the des. article. In Germany houses are but seldom lest with rough bricks and without paint or whitewash.

- 78. turdous = all over the house.—große Scheiben are mentioned as one of the chief characteristics of modern houses; old-fashioned houses are easily known by their small window-panes.
- 79. Ginem etwas nachthun (more usually nachmachen), to do something in imitation of some one.—bei seinem Bermegen, 'along with, besides, his means' he knows also the best opportunities of procuring the best article.
- 82. Studatur is an Italian word; stucca denotes the plaster out of which arabesque ornaments are made.—Schnörfel are the fantastic lines and flourishes of the arabesques.
- 83. Sairín (fr. Lat. tabula) as distinguished from Scheifen are probably the compartments of the window, which hold the glass, 'the squares'. Scheifen is now the general term for all window-panes of whatever shape. Properly Scheifen 'disks' is the term for round panes, and Rauten for rectangular ones.
  - 84. pertunfelt, eclipsed, thrown into the shade.
  - 86. so wie, 'and also', cf. above, v. 62.
- 88. stant = stant still or blick stepen.— Stadet (with the accent on the second syllable) is a foreign word, from the Italian steechetta (O. Fr. estache); but the same root occurs in the Germanic languages: G. Stafen, Anglo-S. staca, E. stake.
- 89. The apothecary has in his garden stone figures representing beggars, and coloured statues of dwarfs. Cholevius quotes a passage from Wieland's novel, *Don Sylvio de Rosalva*, in which 'green dwarfs' are mentioned, 'so ugly that even a Chinese imagination could not devise anything more grotesque'.
- 90. That he is making an extra exertion for the occasion is indicated by the words roun gar. Orottenwerf is used as a dactyl.
- 91. num freitish, now of course, because nobody thinks anything of it nowadays.—perstantt, covered with dust all over.—mir is dat. eth.
- 92. hoch, greatly; as it is the adv. here, we might also have bochtich.—forbig schimmerates licht, light reflecting all colours, iridescent light.
- 94. ter Kenner, cf. 1, 35 n. It appears incidentally that the corals and galena are not genuine, but still so good an imitation as to deceive even a connoisseur.—Bitigians, galena, 'sulphurate of lead; the principal ore from which the metal lead is extracted. It is of a shining, bluish-gray colour, has a metallic lustre, and is cubic in crystallization and cleavage'. (Webster.)
  - 95. Die Maserei: the pictures in the apothecary's Eaul seem also to

be in a somewhat antiquated, stiff, and artificial style: dressed-up ladies and gentlemen walking about in a trim garden, and daintily offering flowers with their taper-fingers.

- 98. In prose: ich bin tarüber so vertrießlich, taß ich saum mehr hinaus gehe. It would seem that the garden does not join the house, but lies outside the gates of the town, as is indeed often the case in the small country-towns of Germany.
- 99. The apothecary dislikes the expression genomiate in its modern acceptation. The word itself had long been in common use.
- 102. Cholevius quotes from Klemm's 'Allgemeine Kulturgeschichte, IX. 129: " Seit tem Schlusse tes verigen Jahrhunterts wurde tas Mahageniholz ter Lieblingsuless für Tische, Stuble und Schränfe, bis tie neuere Zeit nech andere Hölzer auf ten Marft und in die Salons brachte." It would thus seem that the fremtes Helz alluded to by the apothecary is mahogany.
  - 103. zu schaffen = anzuschaffen in prose, 'to purchase'.
  - 104. He means mit ter Beit auch fortgufdreiten.
- 106. Arbeitellente is a kind of plural of Arbeitemann, 'workman'. It should be observed that we never say Arbeitemanner, 3immermanner, etc.; but we do say tie Staatemanner, statesmen, politicians.
- ro7. The omission of the definite article in the phrase es fam mir in Sinn is unusual. We should be obliged to place in prose wieter before rergetten, so that the relative sentence should immediately follow Michael, to which it belongs.
- 108. tie Officin is the technical expression for an apothecary's shop 'the laboratory'; he does not like to say gaten, as this would place him on the same level with other tradesmen, and in Germany the occupation of a chemist ranks as a learned profession.
- 109. grāutith, 'fearsome, horrible' (not 'grayish'). Comp. eð graut mir ver etmað = I shudder with horror at a thing. Representations of St Michael and the dragon are common in mediaval works of art; we find such e.g. at Bamberg in the cathedral, and at Remagen on the Rhine. As Cholevius suggests, the dragon appears as the symbol of the prince of darkness, through whom sin and its consequences, sickness and death, have come into the world; and as St Michael fights against the dragon in the Revelation of St John, xii. 7, he serves as a fitting sign for an apothecary's shop, which contains the remedies which are to prevent or cure sickness and its effects.—iḥm ʒu ðūḥɛn=ʒu feinen ðūḥɛn.
- 110. verferaunt, browned over; the gilding had become rather tarnished and worn by the effects of rain and sunshine. The apothecary was deterred from having his sign re-gilt by the excessive demands of the workmen.

## IV.

Euterfe is the Muse of the flute and of lyric poetry. This name appears to be very appropriately chosen for a canto which contains a confession of love, and chiefly turns on the affections of the heart.

- 3. In prose: me er gewöhnlich zu figen pflegte.
- -.4. tajetsft is now considered a very pedantic word, which would be avoided in poetry. Grimm does not give a single instance of this word from any of our classical poets.—joquen means to look carefully.
- 5. We have already heard how fond Hermann was of his horses; we are now told that he had even reared and trained them himself.—Db er tie Pferte befergte, whether he was attending to the horses.
- 6. Minmant is the old form of the dative. The weak termination sen first occurs in the 17th century, and the strong termination sem in the 18th. Goethe uses all three forms. Note that the final t is merely phonetic in both jemant and niemant, the older forms being ieman (lit. ever a man), any man, and nieman (=ne-ie-man), never a man, nobody.
- 8. tie langer terretten Sofe are no doubt the yards of the two houses which had formerly been separated, but had been thrown into one after the marriage of the host and the neighbour's daughter: cf. 2, 138.
- 9. fie sieß tie Etalte zurück, she lest them behind, passed by them.— weblgezimmert reminds us of Homer's εὐτυκτος, ἐὐθμητος.
- 11. fie foritt ibn (ten Garten) binturo, lit. 'she walked along the garden away through' (hinturo being of course adverb), is a more poetical construction than fie foritt turo ibn. Comp. v. 22.—Instead of jeglioes it would have been just as correct to say jeglioen, cf. 4, 219 n.— ≥ io freuen with the gen. recurs directly afterwards, v. 25 and v. 49 sq. See note on v. 25.— Das Baosthum is here used in a sense one might almost call concrete, as it denotes not so much 'growth' in general, as 'a growing plant'.
  - 12. tie Stüßen, the props.
- 13. wie = etenso wie, which Goethe uses instead of the simple copula une or une auch: comp. 3, 62.—ein lastenter Zweig is a very poetical expression instead of ein schwerer Zweig. The simple verb lasten is not very common (comp. e.g. the phrase ties lastet schwer aus meinem Gewissen, 'this is a heavy burden upon my conscience').
- 14. Though she had not come out for the purpose of finding caterpillars, she could not pass by without taking some off the cabbages when she saw them. This is indicated by gleid, straightway, the moment she espied them.

- 15. ein geschäftiges Weib is not here a 'busy', but an 'active, stirring' woman.
- 17. Ocistlatt ('honeysuckle' or 'woodbine') is the spelling apparently used by Goethe himself, but Ocitetatt would be more correct.
- 18. Instead of the imperfect erhlidte we might, perhaps, rather expect the pluperfect crhlidt hatte.
- 20. Ans becomerer Gunit, as a special favour on the part of the authorities.
- 21. Burgemeister is the antiquated form (comp. also the E. burgemaster), instead of which we should now prefer Bürgermeister. In prose the order of the words would be, tas ter Uhnherr, ter würtige Burgemeister, aus besenterer Gunft turch tie Mauer tes Stätichens aus ter Laube einst gebrochen hatte.
- 22. We might also say sie ging über ten tredenen Graben. The foss which used to ensure the safety of the town in former times, was now without water. We still see such dried-up fosses which formerly formed part of the ancient fortifications in many towns of the South of Germany, and in many instances these have now been laid out as walks or ornamental gardens. Such is e.g. the case at Frankfort-on-the-Maine, the poet's birth-place, though this was not dismantled until a considerable time after the publication of the present poem.
  - 23. fegleich, immediately without any intervening space.
- 24. Iteileren Pfats is a genitive of quality or manner (Aue § 374); the vineyard rose up with a steeper ascent than her way had been hitherto.—tie diame zur Senne zetchret is an instance of the accusative absolute (Aue § 373). Die diame means the surface of the vineyard; this lay towards the sun to catch as much as possible of its heat for the growth of the vine.
- 25. sich einer Sache frenen is a more poetical construction than sich an einer Sache freuen. In his ballad 'Hero and Leander' Schiller says: und sie freute sich tes schien Meeres; but in prose Goethe himself says: tem Bersterbenen flagte tas Baterlant nach und freute sich an tem Densmal, tas ibm seine Gönner gestiftet. We also say sich über etwas freuen in the same sense; but sich auf etwas freuen means to anticipate something with seelings of joy.—Die dulle would here be quite admissible in prose, in the sense of tie greße Menge.
- 26. the faum fith verbargen: the grapes are fancifully represented as trying to hide themselves from the beholder's gaze, though their size and number rendered concealment impossible.
- 28. The poet has, as we have often had occasion to observe, intentionally varied the prose order of words which in the present instance would be: Den man auf Stusen von unbehauenen Platten erstieg.—Platte, 'flag', 'flat stone'.

- 29. hingen herein. hung inside from the trellised roof.—Gutetet unt Mustateller: the finest kinds of grapes; the latter name is derived fr. Old It. moscato, scented with musk.
  - 30. Rothlichblaue, sc. Trauben.
- 31. mit Eteiße is less usual than mit Eteiß, but if we add an article or adjective, the inflected form is considered more correct, e.g. mit tem größten Eteiße.—Machtisch is incorrectly used as a trochee, while it ought to be a spondee.—These large grapes are carefully cultivated to serve for dessert, not for making wine.
- 34. ichen, already in anticipation. In wine-growing countries herbit is used as the special designation of the vintage: wir haben einen guten herbit gehatt, we have had a good vintage.
  - 35. tic Gegent, all the inhabitants of the district.
- 36. fiefet. The original meaning of lefen is to pick up, hence to put words together, and gather their meaning, 'to read'. Compare the Latin legere used in both senses. In German the use of lefen in the sense of 'to read' probably originated in the practice of divination by picking up one or more of a number of Budhaden beech-staves, and interpreting the runes inscribed thereon, cf. Tac. Germ. 10. The Eng. 'read' is akin to rathen, to guess, divine.—Sammelt would have been more correct here than versammelt; persammeln means 'to assemble', but sammeln 'to gather'.
  - 37. The usual expression is ven allen Gden unt Enten.
- 38. ter Ernten Schenfte, the most joyful of all the harvests. There are festivities and merriment when the hay is gathered in, when the cern and wheat come in, when the apples and pears and other fruit are pulled etc.; but the gathering of the grapes is the most joyous of all Goethe was familiar with every detail of these customs, and they are still kept up in the Rhine country. (See a description of them in Mrs Gaskell's pleasant little tale Six Weeks at Heppenheim.)

39. unrubiger, less at her ease.—The omission of the auxiliary verb (batte) is very common in a subordinate clause, but impossible in a principal sentence.

- 40. Observe the gender of the word  $\mathfrak{C}\phi v$ . The Gk.  $\dot{\eta}\chi\dot{\omega}$  is feminine.
- 43. er sagt' es ihr tenn = ehne taß er es ihr sagte. tenn = in that case. If he was going far away he would tell her, otherwise he did not go; thus tenn becomes equivalent to unless. The verb in such cases is always in the subjunctive (or conditional). The construction is in fact that of a conditional sentence with the first clause suppressed, or rather implied in tenn. This use of tenn is somewhat quaint; comp. Genesis xxxii. 26: ich tasse tich nicht, tu segnest mich tenn, I will not let thee go, except thou bless me.

- 43 Sq. In prose: um zu verhüten, taß seine Mutter, tie ibn zärtlich liebte, sich Sergen machte und befürchtete, es wäre ihm ein Unfall zugesteßen. This was of course more applicable to Hermann's boyhood than to his present age; he was now old enough to take care of himself and to be trusted. But still the most intimate intercourse subsists between mother and son, and she must know where he is, or else she does not feel at rest.
  - 45. toth, after all; though she had found no trace of him yet.
- 46. Join the Thuren tes Ascinbergs. We have frequently noticed this peculiar separation of the dependent genitive from the noun to which it belongs. See also Introd. p. xvi.
- 49. auf eigenem Beten, on her own ground. In this way the poet contrives to give us an idea of the great extent of the possessions of Hermann's parents. We now see that his father is actually ein welltegüterter Mann.
  - 50. bas Rern nidt, 'nods', when the ears are full of grain.
- 51. tie geltene Araft is a highly poetical expression. (See also Introd. p. xiv.) In prose we might say resent fraftige, gestigeste Achren sich bewegten.
- 52. ber Main is a raised boundary line which serves to separate two pieces of land.—ten Jufipfat is dependent on schritt, 'she walked along the footpath right through'.
- 53. In the description of the garden Goethe would seem to have had before his mind's eye the concluding part of the Odyssey, there being a certain resemblance in the epic arrangement and in the materials employed. Odysseus visits his father in the country, and this occasion is used by Homer to give a description of the farmyard, the garden and its plants. In this place we also find that mention is made of a large pear-tree, under which Odysseus sheds silent tears of emotion, trying to overcome his feelings  $(\Omega, 234)$ . Goethe was very fond of the scene in the Odyssey, as it recalled to him his grandfather and his idyllic garden-life. Cholevius.
- 54. tie Grenze is in apposition to Birnbaum, but this would be somewhat unusual in prose, in which we might say her hie Grenze ter Belter bezeichnete.— Again, it would seem more correct to say hie zu ihrem Bauje gehörten, gehören taking a simple dative when it means 'to be the property of' a person, but requiring to be followed by zu when it means 'to be attached to' or 'to form a part of' a thing. Thus we say has gehört mir, 'that is my property', but has gehört zu meinem Plane='that forms an essential part of my plan'. But perhaps we should here understand Saus=Bamilie, and then the construction would be quite regular.
- 56. er war gejehn, 'it was seen', the tree was a conspicuous object all around.

- 58. marten is often connected with the genitive in the sense of 'tending, taking care of'; res Biefes zu warten, 'to tend, watch their flocks'.
  - 59. robe Steine = unbehauene, rough stones.
- 60. In prose it is perhaps more common to say fidy irren, to be mistaken.—ihr is endearing, 'her own'.
- 61. The repetition of the verb faß is very effective, as if we were now following a second look of the loving mother's eye and sharing her observations.
- 62. Observe that these sentences are quite in the style of Homeric poetry. In the original style of epic poetry one observation follows the other in its natural sequence; we do not meet with many involved sentences, and the less important facts are rarely subordinated to the main thought. In a word, epic poetry is fond of coordinate sentences, and avoids subordination even in those cases in which it would be absolutely necessary in prose. Here e.g. we should say so take (or interm) or seiner Mutter take ten Müden sehrte.
- 63. rühren generally takes a simple accusative in its metaphorical sense, bas berz rühren, to touch the heart; but in the original sense we say an etwas rühren or etwas berühren. Here berühren would be more in conformity with general usage.
- 64. In prose we should be obliged to say, ta fuh sie Thranen in seinem Ange. ihm: fer the dative cf. 1, 40 n.
- 65. betreffen (past part, of betreffen, to strike) is frequently used in a metaphorical sense, 'struck with astonishment', 'taken aback'. Comp. v. 67.—überrafchen (with acc.) means rasch über Zemanten semmen, 'to come suddenly upon some one', hence 'to surprise'.
- 66. In prose, treducte et rie Thrane ab.—The gen. etsen Gefühles is one of quality. He is ashamed to have been caught crying like a love-sick girl.
- 68. The meaning here would, perhaps, be conveyed more distinctly by baran ertenn' ich tich nicht, 'in this I do not recognize your usual manner'. Cf. Schiller, Wallenstein, Act iii. Sc. 15 Daran ertenn' ich meine Pappenheimer. Or we might say, bas tenne ich an bir nicht.
- 71. sich zusammennehmen, 'to collect onesels'. When a man loses his self-possession, we say er ift außer sich, 'he is beside himsels'; when he regains his composure, he is said sich zusammen (zu) nehmen, sich (zu) sammeln. Comp. the Greek phrases ἐκτὸς ἐαυτοῦ and ἐν ἐαυτοῦ γίγνεσθαι.
- 72. tem in sounds like a Latinism, instead of ter hat.—ter eherne Bujen is said in imitation of Homer's χάλκεον ήτορ Β 490.—jeto is antiquated, instead of jett.
  - 73. ter umgetriebenen instead of herum. (or umber.) getriebenen. The

word suggests the idea of deer driven from place to place by the pitiless huntsman.—ter tie Meth nicht empfintet (in the sense of mitempfintet), who feels no sympathy with the need of the poor exiles.

- 74. Sinn in the sense of Homer's véos or  $\phi p \ell \nu \epsilon s$ , for which the prose expression would be Berstant, Nachtenten.
- 75. Batersants is incorrectly used as a dactyl.—sich um etwas besümmern commonly means simply 'to care for something'; but in the present passage we should take it in its full original sense—sich um etwas Rummer machen, to be concerned, troubled about something.
- 76. Observe the omission of have in the relative sentence.—For ruhren see note on v. 63.
- 77. herand means out to the place, himself away from the place, where the speaker is, or supposes himself to be. So here it ging herand means, I went out (of the house) and came hither.
  - 78. sich umberschlingen, lit. to wind about.
- 79. The yellow corn bends to the ground as if to greet the sheaves, the cars being so full.
- 80. An abundant show of fruit promises full store-rooms.—Dist is not commonly used with an indefinite article, but here it seems to have the sense of eine reichtiche Disternte. In this manner we hear people say: tieses Sabr gibt's tech ein schones Dist!
- 82. nun: now, after the extraordinary display of fierce energy and determination on the part of the French (jenem streetisten Belfe) which followed the Revolution.
- 83. Gewitter (collective of Better)='thunderstorm'.—taherjieht, cf. 1, 27 n., moves along, advances.
- 84. aus allen Enten, from one end to the other, from all parts of the country. (In this phrase we commonly employ the preposition von.)—tie Jugenb (pubem), 'the young men'; tas Miter 'the old men'.
  - 85. rórrringen, 'to push on', to advance.
- 86. In prose: es tringt ter Menge fegleich tie Menge nach. We shouldnot take nach as an independent preposition, but as the separable prefix
  in the compound nachtringen.
- 87. wagt, 'ventures', 'presumes', 'has the heart', in defiance of the call of duty.
- 88. For Unfall is used here in the general sense of Unglud or Unheil; the common meaning of it is, however, a single piece of misfortune, a 'mishap'. On the force of the prefix un. cf. 3, 15 n.
- 89. ich sag' Euch is emphatic instead of ich versichere Euch; just as we employ 'I tell you' in English.—am heutigen Tage is pleonastic, but also

more emphatic than heute. (The phrase is just as pleonastic as the Latin hodierno die: heute=hiute=hiû tagû, which means 'on this day'. Even more pleonastic is the French aujourd'hui=ad illud diurnum de hodie!)—es vertriest mich, 'it vexes me'. This is an impersonal verb here, very much in the same way as tacdet me. For the tenses see Aue, p. 54. In prose we frequently use the past part. vertressen.

- 90. entschultigt sc. hat: 'that I was held excused the other day'.—tie Streitenben is poetical instead of tie Streitbaren, or tie Kriegstüchtigen. Formerly it was customary not to take an only son from his parents for military service, and even now a widow's only son who supports his mother by his labour is free from this common duty of all the Germans.—auslesen, to select, to pick out.
- 91. furmant is here almost identical in meaning with your, which is also akin in its derivation: M.H.G. zwáre=ze (i.e. 31) wáre in truth.
- 93. mår' ich nicht besser, 'should I not be better', i.e. 'would it not be better for me?' The expression is however uncommon. In prose it would be more usual to say thate ich nicht besser.
- 95. ter Geift hat es mir gesagt, the spirit prompted me. Cholevius aptly compares the words of Joan of Arc, who says in Schiller's tragedy—

So ift tes Beiftes Ruf an mich ergangen; Mich treibt nicht eitles. irtisches Berlangen.

—im innerfich Busch, 'in my innermost heart', μυχώ κραδίης.

96. tem Batersante (dat. commodi: Aue § 358) is more poetical than the common phrase für tas Batersant seben. Comp. the Latin phrase non sibi, sed suis vivere.

98 sq. If all the strength of the German youth were gathered on the frontier, and had bound themselves together not to give way to the enemy.
—werbuntet, 'united in a Bunt', 'leagued together'.

101. tie Tradite tes Lantes is said in a general sense, 'the produce of the country'.

103. mir ift beschsessen is more rare, but also more emphatic than ich habe beschsessen. Comp. the Latin mihi certum (decretum) est; stat mihi sententia. (There is also another reading, according to which was ich is substituted for mir ist. But this does not appear to possess any authority).—im tiessen = im innersen Busen, 95; 'in my inmost heart I have resolved' &c.

104. According to Grimm, Diction. 1, 1082, we should recognize a climax in the word gleich after balo. He says that balo means 'soon', while gleich is 'immediately'. Hermann is resolved to execute his intention soon, nay at once.—recht is, of course, the adj.—richtig.

- 105. Cholevius quotes a saying of Lessing's: tie ersten Entschiefungen sint nicht immer tie stügsten, weht aber tie redichten, 'resolutions taken on the spur of the moment are not always the most prudent, but certainly the most honest'. He who spends much time in weighing and considering a matter, is apt to be influenced by motives foreign to the original purpose, and thus his judgment is frequently biassed. On the other hand, a sudden resolution may be imprudent and inconsiderate.
  - 106. wieter nach Saufe fehren = nach Saufe gurudfehren.
  - 107. gerat'=geratesmege, straightway, direct.
- 109. Sage ter Bater alktann, 'then let my father say if he can', in the face of such actions. The young man has been stung to the quick by his father's sharp words, 2, 255.—ter Chre Gefühl is poetical instead of tas Chracfühl.
  - 110. hinauf will, the same expression which his father had used, 2, 255.
  - 111. betcutent, with words full of meaning, seriously.
  - 112. leichtlich is adv.; see n. on 1, 17. So again hechlich, v. 117.
  - 114. wie gestern und immer: i.e. wie noch gestern und immer guvor.
- 115. Etwas ift meinen Bunfchen gemäß = Etwas erreicht tas Maag meiner Bunfche, comes up to the measure of my wishes.
  - 116. herte, etc. is a shortened conditional clause.
- 118. veriühren is to lead into error, to mislead (the inseparable prefix ver often denotes 'away from the right track').—beteutent is here the adj., 'important, high-sounding' ( $\mu\epsilon\gamma\alpha\lambda\sigma\pi\rho\epsilon\pi\epsilon\hat{\imath}s$   $\lambda\delta\gamma\sigma\iota$ ).
- 120. Hermann's ferentente Reten are words and nothing but words in his mother's ears; she knows that there are very different thoughts at the bottom of his heart.
- 121. There is great emphasis in the repetition of the negation. Dich rust weter tie Trompel nech tie Trompele would seem very weak by comparison.
- 122. Mentur is the French la monture, though in a somewhat different sense, denoting a soldier's uniform.
- 123. es ist Deine Bestimmung, Nature intended you for a domestic life, not for war.—so wader Du auch sensi bist, manly and brave as you are in other respects.
- 124. tas Sans vermafren = res Saufes mafren, to take care of the house.—
  fittle, peacefully, in contrast to the boisterous game of war.
- 125. frei, openly and without disguise.—tringt is properly intrans. and is incorrectly used instead of trangt; 'what drives you?'
  - 128. er reift zur That, he becomes ripe to act = er reift zum Santeln.
  - 129. Observe the difference between the transitive verterten, which is

a verb of the weak conjugation, and the intrans, which belongs to the second class of the strong (Aue, p. 51).

- 130. fo ftill ich auch bin, quiet as I am.
- 131. Unbill (tie) is a less common word than the adj. derived from it, unbillig. The original word Bill is now obsolete. Unbill means 'a law-less act', unfairness, injustice. Comp. the phrase Recht und Billigfeit, ius et aequum.
- 132. fontern (as verb) means 'to lay asunder' (cf. 2, 177), each thing in its proper place; hence to discriminate and distinguish according to various degrees of estimation.
  - 133. In prose : meinen Arm unt meine Sufe.
  - 134. fühnlich is an adverb, 'bold/y'. Cf. 1, 17.
- 136. Observe the difference of idiom: for auf, 'upon', we should say 'in'.—ertapren is to surprise a person in something wrong, to detect.
  - 137. gesteh' ich es nur is subjunctival: 'let me but confess it'.
  - 138. hohe = erhabene, elevated, generous.
- 139. In this line the true prosody of the German language is violated no less than twice, in as far as Baterlank is treated as a dactyl (which we have also previously observed), and halfreich as a trochee, while it ought to be a spondee.—[dyreaflich=ein Gegenstank tes Schreafens. Comp. the Greek δεινός τοῖς ἐχθροῖς.
- 141. In this line we observe a spondee (or rather what Goethe intended for one) in the fifth foot, to impart increased weight and emphasis to the slow utterance of a painful confession. See above 2, 90. See also below, v. 214.
- 142. vergeben is 'to give away', hence vergeblich means 'given away without obtaining any return', 'wasted', 'fruitless', 'vain'.
  - 143. fo mag mein Leben tahin gehn, my life may (let my life) pass away.
- 145. Hermann feels that unless all citizens unite in defence of their country it is useless for any individual to put himself forward; but still he is resolved, under the circumstances, to devote (bingeben) his life to an apparently hopeless cause—as he has lost all joy in life.—Instead of jum Ganzen, it would, perhaps, be more usual to say für tas Ganze. 'The whole' is of course the common welfare, salus communis, in opposition to individual interests (Ginzelinteressen). Comp. both for the phrase and the sense, Schiller's epigram Phicht für Seten

Immer ftrebe gum Gangen, und fannft tu felber fein Ganges Berten: als tienentes Gliet ichlief' an ein Ganges tich an!

146. Fabre nur fert: 'Just go on.' See note on 5, 241.

- 148. 'Men are always passionate and their thoughts always fly to extremes'. tas Lette=tas Menterfle; so tenten tas Lette is 'to imagine the extreme case'. In Hermann's case tas Lette is despair of obtaining his father's consent, v. 223—225.
- 149. Substantives derived by means of the suffix niß are some of them neuter, some feminine; see Aue § 132, 4 (p. 105), and for the meaning ib. § 273, 2 (p. 228). Sinterniß is sometimes neuter, sometimes feminine, though the neuter is more common.
- 150. and etwas tenten means to endeavour to find out something by meditation; an etwas tenten is to think of something (allow one's thoughts to dwell on something) that actually exists.—mantel means 'she proceeds slowly and quietly'.

151. graphiat is repeated intentionally. We have here the difference of the two sexes clearly stated; the man energetic and pushing on, the woman skilful and patient.

- 152. bewegt = erregt, 'excited' (commotus).
- 153. Tir...in ten Atern = in Teinen Atern.—wallen is properly used of the 'boiling up' of water; comp. Schiller in the Taucher:

Und es wallet und fieret und brauset und gischt, Wie wenn Waffer mit Feuer fich menget.

Exactly the same expression as in our text occurs in Uhland's popular ballad, Schrwibische Kunde, v. 29:

Da wallt tem Teutschen auch fein Blut.

- 154. Witer Willen, 'against your will'; Hermann's manly pride endeavours to keep his tears back.—Instead of fict tringt, it would again be more correct to say sich trangt, the tears are pressing forward. The dative is governed by entituren.
- 155. fich einer Cache überlaffen (insep.), 'to give oneself up to a thing'; he allowed his grief full sway.
- 156. & = thus, i. e. by his emotion.—erwichet is not 'enfeebled' (as I find that it has been translated), but 'softened'. His heart had been hard before, as he was bent on leaving the paternal roof, but now it is softened by his mother's appeal.
- 157. In prose we should either say tas fransente Wert tes Vaters hat midh getreffen, or tas Wert tes Vaters hat midh hente getreffen und gefranst. Arant means originally 'weak', and then like the Greek ἀσθενής, the Lat. infirmus and our 'invalid', came to mean sickly, afflicted. So fransen is to reduce to such a condition, 'to afflict', and hence to hurt a person's feelings, mortify, insult.

- 158. nicht heut' unt feinen ter Tage is a forcible expression, which reminds us of Homer's ήματα πάντα, 'all days', by which the whole past is designated. In prose we should say werer heute nech an irgent einem auteren Tage.
- 159. 'To honour my parents was my dearest object', i.e. the duty I cherished most.
- 160. The expression tie midy examples is rather in the Homeric style (of  $\mu$ '  $\xi \tau \epsilon \kappa \delta \nu \ \pi \epsilon \rho$ ).
- 161. The period of childhood is called tunted, because a child's mind still gropes in the dark and is not always clear in its ideas of right or wrong.
- 162. Gerivicie, 'play-fellow'. The original meaning of the prefix ge is probably 'with', corresponding to the Lat. cum or con.
- 163. tie Tude has always a bad meaning ('evil cunning, malice') in modern German, but in Middle High German the word tücke means 'cleverness'. The word is formed from the plural of M. H. G. tuc.
- 164. gerechen is an antiquated past participle of the verb rachen, instead of which geracht is generally preferred. See Aue p. 54 (§ 80 note). Comp. Schiller in *Die Kraniche des Ilycus*: Der fremme Dichter wird gerechen. We say both eine Sache an Ginen rachen, and fich an Ginen für etwas rachen.
- 165. ausspretten is a stronger word than the common verfretten. The sentence is a shortened conditional clause.— Zenntage, gen. of time, 'on Sundays'.
- 166. We may suppose that Hermann's father was perhaps too much intent on expressing his dignity in a slow and measured step. Comp. below, 5, 195.—wūrtig fetādītig is 'slow in a dignified manner', the first word being an adv.
- 167. This appears to be the same dressing-gown that had been given away by Hermann's mother that very day, and which the father had, after all, been loth to part with. See above, 1, 29 sqq.
- 169. tie Fauft ballte sich mir gleich fürchtertich: the boy's fist doubled itself almost involuntarily; so little could be bear to see his father laughed at by his forward school-fellows. mir is dative of relation.
- 170. Beginnen is the infinitive used as a neuter substantive. mit blinten Beginnen means little more than 'blindly'. In the verbs beginnen and autfangen and the substantive Beginnen, the idea of beginning has been almost lost in that of action. Was fangen wir heute au = what shall we do to-day? On the other hand the substantives Beginn, Aufang always signify 'commencement'.
  - 172. faum = mit Mube, acgre.
  - 174. Instead of spending his bad temper upon those who had pro-

voked it, the father would come home and vent his spleen upon his boy.—
herumnehmen is a very idiomatic expression for 'scolding', autificitien.

- 175. Instead of bei Rath we should more commonly say im Nath, or in ter Rathsfigung.
- 176. ich bußte, I had to pay the penalty. Dußt is (like Eng. boot, profit) from the same root as besser, and means orig. 'a making good', 'amendment', 'reparation'; hence 'repentance', 'penance', 'a penalty'. Comp. Fr. amende a fine.
- 178. We have here another instance of the accusative absolute as if governed by 'having' or 'with' understood: 'always bearing in mind the kindness of my parents, which should be honoured from my heart'. For the gerundive 31 effrence see Aue § 318, note.
- 179. Die nur sinnen, whose only thought is to save for their children .Instead of the dative ten Kintern it would, perhaps, be more usual to say für tie (ifire) Kinter.
  - 181. fpat=in einer fpateren Beit tes Lebens, im hoberen Alter.
  - 182. ter Saufe beim Saufen, heap added to heap.
- 183. so soon sich tie Guter auch schließen, 'nicely as the estates lie together'. sich schließen = sich an einanter anschließen.
- 187. Chéreite, 'broad acres', is not a very frequent expression.—nicht is not required by the logic of the passage; we say both wie herrlich sieht ce ane! 'how well it looks!' and wie herrlich sieht ce nicht aus in the same sense, perhaps as if to anticipate a doubt. This negative form of exclamation may have arisen from the question: sieht ce nicht herrlich aus?
- 188. tie foone Reihe ter Güter, the beautiful line of our estates, the one always joining the other.
- 189. Sinterfans is treated as a dactyl. It means an 'out-house', a house built in the yard of a large house.
- 191. Dent' ich tie Zeiten zurüst is a shortened conditional sentence. This is not, however, the same as zurüstente ich an tie Zeiten, 'if I carry my thoughts back to the times', but rather 'when I recall the times', bring them back again in thought (Lat. si memoria recolo illa tempora).
- 201. Als refers to mebr, v. 198.—The postposition of unt tie Mutter after the verb is extremely delicate. The father had expressed his wish in the first canto.
- 202. ja, nay, immo. ja introduces an expression stronger than the one first used.
- 204 sq. Unless the right hour finds the young man in the proper frame of mind, and unless the right maiden appears at that hour, there is no thought of choosing.—im Beiten Meiben, to remain far off, at a great dis-

tance. In this sense we say commonly, tak steat nech sehr im Weiten, i.e. it will be long before it can be accomplished.

- 206. am Meisten mirten, to be most powerful, to predominate.
- 207. Cell ich Dir sagen = menn ich es Dir sagen fell, if you would have me tell you my thoughts. Du haft gemählet = Du hast schen eine Wahl getreffen.
- 208. Cholevius observes, "The words Tein Forz ift getreffen should not be understood as an allusion to the worn-out myth of the darts of Love; but we should understand that the mother observes that his heart must have been struck, i.e. affected, by some extraordinary event, as his feelings are expressed with unusual vivacity and in eloquent language."
- 209. fccn, i.e. even before you confirm my suspicion by your confession.
- 210. Observe the mixture of the two genders, the grammatical gender in the neuter Marcon, and the natural gender in tic.
- 211.  $\Im \mathfrak{hr} \, f \, \mathfrak{ggt}^* \, \delta$  is an unusual way of agreeing to a statement, taken no doubt from the language of the Bible; comp. e.g. St Luke, xxiii. 3, 'And he answered him and said, Thou sayest it' ( $\delta$   $\delta \epsilon$   $a\pi o\kappa \rho \iota \theta \epsilon is$   $a \dot{\nu} \tau \, \hat{\varphi} \, \delta \phi \, \eta$ ,  $\Sigma \dot{\nu} \, \lambda \epsilon \gamma \epsilon is$ ). So also in Shaksp., Macbeth, IV. 3, 212, 'Macd. My wife kill'd too? Ross. I've said'.
  - 212. führ' ich fie nicht = wenn ich fie nicht führe .- mir, for myself.
- 213. Sente nech, even this very day.—The apodosis begins with sicht sie fert, and in prose we should probably prefer to connect the two verbs serts siehen and versomments by the copula unt.—mir, for me, as far as I am concerned, so also in line 215.
  - 215. tie reiche Besitzung, 'our rich possessions '.
  - 216. Dann, in that case, if she is lost to me.
- 217. taß gewehnte Hauß, the familiar house. In prose we should perhaps say taß altgewehnte Hauß.
- 218. In prose nicht would of course follow tröftet ten Armen: ten Armen, 'me, poor wretch that I am '.
- 219. jegliche Banke, ties of every description; jegliche is a more general pronoun than alle. The M. H. G. form is iegelich, from ie and gelich (gleich), so that the literal meaning is 'anylike', i.e. 'of any or every sort'.
- 224. antreiten, to drive on, is more energetic than treiten, though the simple verb would, perhaps, be more usual in such a phrase as the present.
  - 228. For behent see note on 2, 19. See also below v. 250.
- 229. Stehen wit Jeffen tech, Why, I declare, two men stand like rocks against each other, neither being inclined to yield or make the first advances.
  - 231. tie Bunge bewegen, lit. 'to wag one's tongue', does not mean like

the English phrase 'to talk glibly and with much volubility', but denotes merely the setting of the tongue in motion.—Gin gutes Wert is 'a kind word'. Thus we have it in the proverbial phrase: Für Gelb und gute Werte fann man Miles betemmen, all may be had for money and kind words.

- 232. There are two readings actually given of this line; the first  $\mathfrak{D}$  firm  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{f}$
- 233. taß er sie Tir reclebe = taß er sie mit Tir recleben werte, will sanction your betrothal. Without the father's sanction such an engagement was held null and void—in the good old times.
- 234. Styleth should here be pronounced with the accent on the first syllable, but commonly the stress is on the second, as is also the case in forseth, weingleich.—so entitiere et auch, 'decisively as he has rejected', cf. 3, 26; 4, 123, 183,—though he now appears to have decisively rejected the notion of receiving a foor girl.—tie strme 'a girl who is poor'. For the def. art. cf. 1, 35, n. In versagen to deny, refuse, the prefix ver has its frequent force of 'away', 'to say away', i.e. 'to turn away by saying', 'to repudiate'. Ber is cognate, and of similar force, to the Eng. prefix for (wh. is closely allied to from) in such words as forbid, forget. It is also akin to the Lat. for and the Gk.  $\pi a \rho \Delta$ . For a list of verbs compounded with ver see Aue § 279, 5; Eve § 224.
- 235. au8=berau8; the expression means that he blurts it out rather inconsiderately and hastily.
- 236. tech, after all.—Join zugeben, to allow, permit. In prose we should say to gibt er tak Berfagte auch zu.
- 237. Instead of fann, we might also say tarf; he has a right to expect a kind word, as he is your father.
- 239. Observe we of time, instead of wann.—Anterer Grunte instead of tie Grunte anterer Leute, 'the arguments of others'.
  - 240. Mie beteutent, never of any account or importance.
- 241. Seines Wellens is less usual than seines Willens. Comp., however, St Paul, Rom. vii. 18, Wellen habe ich wehl, aber vellbringen tas Gute sinte ich nicht, to will is present with me, but how to perform that which is good I find not.—läst ihn nicht vernehmen, prevents him from hearing the words of the others; the form alleine for allein is now obsolete.
  - 243. ter Mbent fommt heran, just like the Eng. 'evening is coming on'.
  - 245. tas Rauschen, a slight, insignificant intoxication.
  - 246. Iebhaft = in feiner Lebhaftigkeit, in his excitement.
  - 247. wir wagen es gleich (= fegleich), we'll make the venture at once.

Observe the present for future which is very common in German. The next words are a variation of the familiar proverb, frish general ift half general fortes fortuna adiavat, or as the poet has it: dimidium facti qui coepit, habet; sapere aude!—gerathen, 'to thrive, prosper'. Cf. 6, 121, n.

- 248. versammen is not commonly used of two or three, but of a greater number or 'assembly'; but comp. the biblical passage: Do zween ever trei versammen find in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, St Matth. xviii. 20.
- 250. Instead of jich hebent, we should in prose prefer the compound jich erhebent. But the simple verb is often used in poetry and in the Bible, where the conversational language would use exheben.
- 251. The words ten willing folgenten show that hope had again been kindled in his breast by his mother's cheerful view of the state of things.
- 252. Their hearts and minds were too full of their weighty purpose to allow them to converse together.—Intenten, 'to think over'. Cf. 1, 146.

## v.

Polyhymnia (Πολύμνια) 'she of the many songs', is the Muse of odes and hymns, chiefly of a religious character. The title Φer Lectiburger, 'the citizen of the world', 'the cosmopolitan', is given with reference to the ideas of the French revolution mentioned in the present canto.

- τ. It is easy to recognize here an imitation of the opening line of the fourth book of the Iliad: οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἡγορόωντο.—In prose we should say: fie jagen beijammen und fyraden.
- 2. ter genftliche herr is a more dignissed expression than ter Geistliche. Even in so simple an enumeration as this, the poet has contrived to diversify his language. In prose we should merely say ter genftliche herr, ter Apetheter, und ter Wirth.
  - 3. chentasfeibe, 'the very same' as before.
- 4. (in Gespräch sübren is a frequent expression, 'to carry on a conversation'; in the present instance, however, it appears to be used emphatically of leading a conversation into many different channels (nach alten Eriten), so that all the sides of the subject are examined.
  - 5. wirtig gefinnt, with worthy or generous sentiments.
- 6. Observe the emphatic position of the verb wireffrecten at the head of the sentence. The conversation still turns on the worthy host's principle which he had so pithily expressed 3, 66. We shall see that the pastor now gives a more accurate definition of the views less distinctly enunciated in the first canto (see especially 1, 90 sqq.).
  - 7. tem Siberen nachstreben = strive after, pursue what is higher.

[v. 8.

- 8. Jum Wenigsten = menigstene, 'at least', this, if nothing more. am wenigsten would be 'least of all', anything rather than this.
- 10. Luft, inclination, tendency.—verharren includes the notion of ferseveringly adhering to something.
- 11. etwas gewehnt sein, to be accustomed to a thing. There is also the form gewehnt, the past participle of gewehnen (= gewehnt machen), which often approximates very nearly in meaning to gewehnt; but, strictly, gewehnt is passive in its signification, 'habituated', 'inured to' a thing by the force of outward circumstances, while the adj. gewehnt is merely intransitive 'accustomed'. There is no verb gewehnen in use.
- 12. Instead of after, it would be more usual in prose to say jeter or jetweter. Comp., however, after Anjang if jower 2, 166. In the singular after can thus only be used of things and abstract nouns; we cannot, e.g., say after Menjoh instead of jeter Menjoh, but after Bein, afte Liebtishfeit etc.—The pastor repeats the old principle of the Stoics: τῆ φύσει ὁμολογουμένως ζῆν, naturae convenienter vivere. This had been revived, in an eccentric fashion, by J. J. Rousseau, whose principal teaching was 'return to nature'.—νεπαιητίς, 'rational'. Bernunft, the reasoning faculty, fr. O.H.G. firnoman p. p. of firneman (νεπαθημει) 'to perceive'. The oldest form of the subst. is farnumfst.
- 13. Dictes—menig. vicí, wenig, are, as a rule, uninflected when they mean much, little, i.e. a large, a small quantity. Here vicíes means 'many a thing', not 'much', while wenig means 'little' of anything. Compare Goldsmith's well-known lines:

Man wants but little here below, Nor wants that little long;

which are borrowed from Young's 'Night Thoughts', IV. 118:

Man wants but little, nor that little long.

- 14. tie Tage fint furg, the days (of man's life) are short.- beidranft, bound within narrow limits (Edranfen).
- 16. We should join ταμίεθ μημετιέθεη, 'driven about restlessly'. The poet is no doubt thinking of Homer's Odysseus  $\delta s$  μάλα πολλά πλάγχθη ...πολλών δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἀστεα καὶ νόον ἔγνω.
- 17. emfig. See 1, 132, n.—befabren is to travel upon something. On the prefix be cf. 1, 146, n.—Strape is here used in a general sense of a recognized and much-frequented route, 'all the highways of the earth'.
- 19. Er ift mir werth, he is in my eyes (dative of relation) a man of worth, I hold him to be so.—ter rubige Burger, the quiet, peaceful citizen.
  - 20. Goethe alludes to the Horatian expression paterna rura. Observe

also vater(ich instead of vater(iches. This is poetical and colloquial.—etwas umgehen = um etwas herumgehen, to walk round about something.

- 21. Die Erte besergen is a poetical phrase instead of seinen Acter bestellen, agrum colere. Compare tie Pserte besergen 4, 5.—tie Stunten in the sense of 'the seasons' is a Grecism, comp. ωραι. So also in Hor. A. P. 302, sub verni temboris horam.
- 22. His land does not change its character completely every year, the improvement in it will only gradually be effected.
- 23. A newly planted tree requires time before it can grow tall and fruitful, and the cultivator must be patient.
- 26. grab means here looking straight on to its purpose, unbiassed by other considerations.
- 27. The prominent position of nur menige at the head of the sentence should be preserved in translating, 'there are only very few kinds of seed which he entrusts to the nourishing soil'. (So also in the following line.)—nătrente Exte is said in imitation of the Latin alma tellus, alma terra.
- 28. mehrend = rermehrent; mehrent zu ziehen = zu ziehen fo taß fie fich rermehren.
  - 29. fein ganger Berante, his all-absorbing thought, = all fein Denfen.
- 30. For the exclamation comp. the analogous passage, 2, 83.—cin so gestimmtes Gemuth, 'a mind thus attuned'. The phrase is, of course, properly of a musical character; thus we also say cin jart besittetes Gemuth, 'a very sensitive mind', lit. one with very tender chords. Comp. also the noun tie Stimmung.
- 31. Et, i.e. such a man as is described in the preceding lines. Agriculture is the foundation of all states, according to a well-known maxim. Comp. Chamisso, Das Riesen-Spielzeug:

Denn mare nicht ber Bauer, fo hatteft Du fein Brot; Es fprofit ber Stamm ber Riefen aus Bauernmart hervor, Der Bauer ift fein Spielzeug, ba fei uns Gott baver!

- 32. ein fleines Stärtchen is somewhat pleonastic, seeing that Stärtchen expresses of itself a little town.—länklich Gewere, poetical, instead of länkliches Gewere, 'the pursuits of the country'.—Bürgergewere bürgerliches Gewerbe, the pursuits of a citizen.—raaren lit. means 'to pair' (e.g. tie Bögel paaren sich, the birds choose their mates), then 'to unite, combine'.
- 33. āngītitā is said in an active sense, the pressure which weighs upon the countryman and makes him anxious. The anxieties of one who is entirely dependent on the soil narrow his mind, while one who has the interests of a citizen as well has his views and sympathies thereby enlarged.

  —Pantmann is used as a trochee, while it ought to be a spondee.

- 34. On the other hand as his interests are not confined to the town, he is not distracted by the absorbing anxiety to make money, which is found in great commercial centres. Statter, the inhabitant of a Start, a town of some size, as distinguished from the Heines Statter of line 32.
- 35. vernögent should probably rather be taken as the participle than as an adjective. In spite of their incessant endeavours they do not effect much, their attempts generally prove fruitless. (As an adj. vermögent means 'well-off'; ein vermögenter Mann, 'a well-to-do man'.)
- 38. Tidy wattet = watter wire; another instance of the use of the present in the sense of the future.
- 39. In prose we should prefer to join these two coordinate sentences in the following manner: Raum hatte er so gesprechen, als tie Mutter mit tem Sehne eintrat, ten sie an ter Sant führte und nun vor ibren Gatten ftellte.
- 41. unter einanter should be joined with idmugent, 'chatting together'. Schwagen is used of careless, familiar chatting.
  - 44. Sin unt wieter means exactly the same as hin unt her v. 4.
- 45. mit estersichem Geschwäße, chatting in such a way as parents are wont to do about their children.
- 46. temmen is archaic and provincial instead of getemmen: 'now, the day has come'. Luther often uses the past part, temmen in his translation of the Bible.—ter Tag, that day, of which we have been speaking so long: v. 42.
- 48. tamais, then, i.e. when we talked of it before.—er selle selser sich mählen, that he was to choose for himself.—selle is subjunctive, as giving an indirect quotation; cf. Aue § 319, 1.
- 49 sq. heiter und lebhaft für ein Matchen empfinten, 'to feel joyous and warm love for a maiden': heiter and lebhaft should be understood as adverbs. empfinten is used absolutely, für Semant empfinten = to feel for, i.e. feel regard for, a person.
  - 50. For Stunte comp. the same expression used by her, 4, 204 sq.
- 51. Observe ift entificien here, and hat entificien, v. 47 ('he is resolute' and 'he has resolved').—mānntis, in a manly manner; just as a man should be.
  - 53. Ieig 'unmarried', properly 'free', not bound by any engagement.
  - 54. Die is said emphatically, = tiefe; 'her and none else let me have'.
  - 55. Euch = für Euch, dative of relation or interest.
- 56. The two monosyllables in the conclusion of this line are perhaps intended to picture the decisive and impetuous rising of the pastor.
  - 57. tae Wert nehmen, or ergreifen, to take up the word, interpose.
  - 58. Cholevius aptly quotes the following lines by Schiller:

Aus ten Wolfen muß es fallen, Aus ter Götter Schooß tas Glud, Und ter mächtigfte von allen herrichern ift ter Augenblick.

- -tee Beidide is an older but less usual form than Beidid.
- 60. As Denzel justly observes, the verb enguist should be considered to be of chief importance in this sentence; only an intelligent man can muster up sufficient resolution to seize the right resolve at the right moment.
- 61. gefabrlider, i.e. more daugerous than to follow the prompting of the moment. It is dangerous to allow one's choice to be influenced by various side-issues.
- 62. Reference, 'by the way'. The pastor is of course alluding to the considerations which seem to be so very powerful with Hermann's father, viz. the wealth and social position of the girl who shall be daughter-in-law.
- 63. In English we should say: 'I have known him from a boy'. Observe this difference of tenses. The German language employs the present even when a past action is denoted, if the action still continues in the present; e.g. 3ch terre form felt trei Sahren English, I have been learning English for three years (and am still studying it).
- 65. gemāṣ, 'meet'—the same in meaning and derivation, both words being connected with meṣen, so as to denote 'in accordance with measure'. Gine €aφε iṣt iṣm gemāṣ would literally mean 'something is proportionate to him', i.e. is meet for him.
- 66. retwentert is the participle of retwentern, 'to cause to wonder', which is commonly used reflexively fid retwentern, 'to be astonished', followed by uter with acc. Seir nicht retwentert = retwentert euch nicht.
- 67. We should, of course, supply hatt after gewünscht.—tie Erscheinung. The appearance of the thing wished for.
- 68. etwa, possibly, it may be. The prefix et denotes indefiniteness as in etwas, etlich. wa=we, thus etwa originally=anywhere, somewhere, hence in approximate reckonings 'somewhere about' and so 'perhaps'.
- 69. In wishing for a thing we are apt to lose sight of the main object on account of mere accessories. tie Bunish would here denote those wishes Hermann's father had formed for some special match, or some special qualities in his future daughter-in-law; tab Occumists is the one thing mainly desired, viz. that Hermann should choose himself a wife.
- 70. ven even herah, from above, from God. God presents his gifts in that shape which pleases him best, and not always in the one we ourselves had selected.

- 71. es, 'her', bas Marchen. For the dative Ginem gesiebten Cobn cf. I, 40, n.
- 73. tie erfte Geliebte, his first love .- tie Sand reicht, gives her hand in marriage.
  - 74. heimlich verschmachtet, pines away in secret.
- 75. ich seh' es ihm an, I can see it in his features, in the expression of his eye.
- 76. In a certain sense we may say that this line expresses the whole tendency of the poem. We may draw the attention of the English reader to Shakespeare's Romeo, whose whole being is likewise matured by his love for Juliet.—fegscich, 'all at once'.—vellentet zum Manne, 'develops into a mature man'.
  - 77. versagt Ihr etc. = wenn Ihr ihm tiefes verfagt
- 78. tie Jahre gehen tabin or entschwinten (verstießen), the years will pass away, cf. 4, 143. The best years of his life will be spent by him in sadness and melancholy.
  - 79. berachtig, 'discreetly', 'cautiously'.
- 80. Dem should not be joined with Wert, but with Lipre: 'from whose lips'. (In prose we should prefer the plural (ten Lippen) in German as in English.)
- 81. The line should be scanned by reading the words saft und auch as a dactyl.—tie Mittelfraße betreten, to pursue a middle course.
- 82. Cite mit Beite is a well-known proverb:  $\sigma\pi\epsilon\hat{v}\delta\epsilon$   $\beta\rho\alpha\delta\epsilon\omega_s$ , festina lente. Suetonius, in his biography of the Emperor Augustus, c. 25, relates as follows: nihil minus perfecto duci quam festinationem temeritatemque convenire arbitrabatur. crebro itaque illa iactabat:  $\sigma\pi\epsilon\hat{v}\delta\epsilon$   $\beta\rho\alpha\delta\epsilon\omega_s$ .  $d\sigma\phi\alpha\lambda\hat{v}s$   $\gamma\hat{a}\rho$   $\dot{\epsilon}\sigma\tau$   $\dot{a}\mu\epsilon\hat{v}\omega\tau$   $\dot{\eta}$   $\dot{\theta}\rho\alpha\sigma\hat{v}s$   $\sigma\tau\rho\alpha\tau\eta\lambda\hat{a}\tau\eta s$ . et, sat celeriter fieri, quidquid fiat satis bene.—Die Devise, the device, the motto. In French we find la devise, and in Italian divisa in the same sense.
- 83. Gerne schick' ich mich an, willingiy do I make myself ready, set about.

  —rienen=rienlich und bestissich sein, to make myself useful to my neighbours.
- 84. The adj. gering is added by way of modesty, but we know the apothecary well enough to understand his modesty merely as a pretence; cf. also v. 88.—frauchen = gefrauchen, to employ.
- 85. We might also say: beforers tie Jugent betarf ter Leitung.—taß man sie seite. The subjunctive is regularly used in a dependent clause after a verb expressing a desire or need. The construction of betürfen with a dependent clause is unusual.
- 86. Laft mich hinans, sc. gehen: let me go out (to the fugitives).—es, i.e. tas Marchen, cf. v. 71.

- 87. Gemeinte, cf. 2, 57, n.
- 88. fo leicht, temere, = cs in nicht se leicht, mich zu betrügen. schachen bears here the sense of the compound abschaften; 'I know how to find out the real, actual value of words'.
- 89. mit geffügeften Werten, with words quickly spoken. Hermann is pleased by this offer, but would like the pastor to join the apothecary. It is almost superfluous to add that here, as elsewhere, the German expression is an imitation of the Homeric ἔπεα πτερόεντα.
  - 90. sich erfuntigen (a reflexive verb), to gather (collect) information.
- 91. Observe the subj. after ich muniche: instead of this we might in prose also say sich besinten mige. See Aue § 314, 2 (p. 261).
- 92. remerfen, 'to reject' as something useless or erroneous; remerflich, 'to be repudiated', unremerflich, 'irrefragable'.
- 93. fergefaufen is often used contemptuously of a vagabond stroller, one who has wandered hither from no one knows where.
- 94. auf expresses here the purpose, just as we have it in the more familiar phrase, auf Menteuer ausgiebu, to set out for adventures.
- 95. ten Süngling would in prose be the plural. Cf. 1, 35, n. fenriden to ensuare, fr. Strid a cord, noose.
- 96. allverterblich (quoted in Grimm's Wörterb. from this passage only) = allee verterbent, 'all-destroying.
- 97. mandes feite Webante, 'many a firm structure', should be understood metaphorically of the structures of states and political communities.
  - 98. aus tem Grunte gehoben, lifted out of its foundations.
- 99. herriche Manner von heher Gehurt is an antithesis to the expression Arme in the preceding line. The poet may possibly have thought of the French princes and nobles who had been driven out of France by the revolution.—Gene here retains its original sense of 'exile', cf. 1. 8, note.
- 100. vermammen, to disguise. There is a Dutch word mem, meaning 'a mask'. Hence we have the compounds ter Mammenitans, tak Mammenitals, 'a masquerade', and the derivative tie Mammerei; E. 'munmery'.—Louis XVI. disguised himself when he attempted to escape out of France, but was stopped at Varennes, June 22, 1791. His brothers were at that time in exile.—Instead of verbannt leben, we should in prose prefer in ter Berbannung leben.
- 101. ihren Schwestern, i.e. womankind. The expression ven ihren Schwestern tie beste is of course poetical and not strictly correct; but comp. Milton, Paradise Lost, IV. 323,

Adam, the goodliest man of men since born His sons, the fairest of her daughters Eve.

- 103. cone Sulic, without (receiving) help (from others) she extends a helpful hand to her brethren.
  - 104. fich breiten is poetical instead of fich verbreiten.
  - 105. Erlite nicht (conditional), would it not be right that, etc.?
- 107. ich erfreue mich tes Kriegs is rather unusual in the sense of sich über ten Krieg freuen, to find joy in the war (because to him it has brought the chief blessing of his life). The analogy Hermann discovers between the war and the fire is a very clever bit of argument, and is appreciated as such by his father, who now at length breaks his silence, after having fully considered the matter.
- 108. beteutent =  $3\pi$  einer beteutenten Rete; he opened his lips for some important words.
- 109. Ginem tie 3mge fêfen is a phrase originally used of a bird whose tongue is loosened when it is taught to speak. (The expression recurs below, 6, 38.)
- 110. Staten, to be at rest, to be unable to move.—nur turstig, but very sparingly.
  - 111. In prose : mas jeten Bater betrobt.
  - 112. ter heftige Wille, an ardent, impetuous wish.
- 113. Allin gelint, all (i.e. altogether) too indulgently.—Instead of Partei nehmen, a more choice expression is Partei ergreifen, to take a side.
- 114. bergehen is 'to go on', compare tahergehn 1, 27.—e8 geht üher ihn ber, lit. = something is going on (i.e. people are at work) over him, he is being attacked. If a married man happens to be at variance with his wife or son, he is sure to have the whole neighbourhood against him and nobody to stand up for him. This observation is, however, rather made in a joking manner and without the slightest anger; Hermann's father gives his consent, but like a pacified bear he grumbles while he yields.
  - 115. was butf'es? 'what would be the good of it?'
- 116. im Berans seeken = verans seeken, to foresee (wrongly translated by F. Watkins by 'I see tears and sulks in the foreground'). The original thought is, 'I can even now (in advance) see the tears and the defiance (I shall have to encounter from you)'.
- 117. The words Gehet une prujet contain the host's consent to the apothecary's proposal.
- 118. We nicht, in case you do not.—so mag er tas Matchen rergessen, he may, i.e. let him, try to forget the girl, cf. 4, 143. This sounds as if after all the speaker were not fully convinced by the arguments of his family and neighbours, but gave his consent rather for the sake of peace.
  - 119. Beberte (of which the older form is Bebarte as it is still sometimes

written), from the same root as the E. bear, bearing, demeanour; so too the verb gebaren or gebahren = to demean oneself.

- 120. bescheren or bescheren, to give to a person as his share (the root means to divide, cf. Schaar or Schar, a division of an army, Schere, a dividing instrument, shears, scissors), especially used of the gifts of Divine Providence; hence generally, 'to bestow'. It is the proper word for Christmas gifts: Was hat tir ras Christian bescheret? what have you received as a Christmas present?
  - 121. sich, (dative,) for himself.
- 122. It is a pleasing trait that Hermann's first idea is not of himself, of the happiness that is to come to him, but rather of that happiness which may result to others, if his scheme should be realized.—fo tarf ich es heffen, as I may hope, i.e. am justified in hoping.
- 123. In prose we might add by way of rendering the thought more distinct: tag ich ibr einen felden Bater und eine felde Mutter in Guch wierergegeben, wie fich verftantige Kinter tieselben (= fie) munichen.
- 125. ich zautre nicht mehr, present for future, I will delay no longer. In prose: tech obne weiteres Zautern will ich fogleich tie Pferte anschirren etc.
  - 126. tie Treunte, and v. 127 tie Manner, are the pastor and the apothecary.
- 128. Nichte mich, I will direct my course. so schwer' ich Euch zu, I give you my word on it.
- 129. ich seh' es nicht wicher, I will not see her again. Hermann did not in fact see her again till after the two friends had expressed approval of his choice in the words of the pastor, v. 228, 229.
  - 131. Beissich is adverb.—erwägen, 'to weigh', to consider attentively.
- 133. Observe the adj. rein, which conveys the impression of cleanliness and order in Hermann's special domain, the stables. He loves his horses and takes proper care of them. So also blant v. 135.
- 134. the best Biese, the finest meadow of the host's numerous fields.— Das Seu hauen is the technical term for mowing the hay, see Grimm's Diction. 4, 2, p. 575 (where the present passage is quoted). In fact, Seu is etymologically connected with Sauen, and means 'cut grass'.
- 137. The reins were broader than the straps he had drawn through the buckles.
- 138. willig is used in the sense of trunftwillig, ever ready to serve. Hermann himself harnesses his horses, though he might have ordered his servant to do this for him; but he is, as has already been observed, very fond of his horses and takes great pride in them.
- 139. Bergeschen se. hatte.—an ter Deichsel, by taking hold of the pole an indicates the point at which he moves it. We should say 'by the pole'.

- 140. Migeneffen is an adverb, the proper length having been measured 'with careful adjustment'.—Bage is the splinter-bar, called also ter Edwengel, the cross-bar to which the traces are fastened. The name Bage is no doubt given to it because of its resemblance to the beam of a pair of scales. Cholevius observes that Bage in this sense is quite unknown in some parts of Germany (I should say in the North), where the Brade is used to express this. Curiously enough, Grimm's Dictionary 2, 290 does not give the Brade as a recognized word. Still more strangely, Grimm hesitates as to the sense of Brade in two passages quoted by him.
- 141. tie rasche Krast ter seichthinziehenten Pserte appears to be an imitation of Homeric language (we might translate εππων εερον μένος δξύ τρεχόντων). In prose it would be tie raschen, trāstigen Pserte, nesche ten Lagen leicht serte gegen. Cholevius justly observes that among the German poets Schiller is especially fond of this peculiarity of poetical diction. See also our Introduction, p. xv.
- 142. tann fag er=tann feste er fich auf ten Bod.-ter Thorneg, gateway: comp. 1, 59.
  - 143. For geräumig comp. 1, 17 sq.
- 144. The carriage left the pavement, i.e. it soon got beyond the paved streets of the town.
- 145. For the epithet reinling used of the towers, comp. above, 3, 28; they were whitewashed.
- 146. er suhr ter Chaussee zu, 'he drove in the direction of the high-road'.
- 147. tr faunte nidt, he did not delay, cf. III. 20. n. Hermann never slackened the pace of his horses; whether he was going downhill or uphill, he always kept them at the same speed.
- 149. gartenungeben is a compound probably formed by Goethe. In prose we should prefer tie ven (mit) Garten umgebenen Saufer.
- 150. bei sich selbst tensen, to think to oneself. Comp. the analogous phrase bei sich etwas beschtießen, to decide something within one's heart.
- 151 sqq. "The detailed description of the well with the linden-trees would be a superfluous ornamentation, if nothing more were transacted at that spot than Hermann's waiting for his companions. But we should observe that this description serves to prepare us for his subsequent meeting with Dorothea, and (our accurate knowledge of) this beautiful spot is intended to heighten the charm of their conversation. But as our minds are then fully taken up with a higher and more spiritual kind of interest, we should feel disturbed by a description, and thus we are acquainted with the locality by way of anticipation." Cholevius.—mūrtig should not

be understood in the sense of efermining, but as dignified, imposing. The tall stately trees imparted a certain dignity to this spot.— Duntel, 'shade', properly 'gloom'.

- 152. gewurzelt, sc. batten.
- 153. Anger, a common. Comp. 2, 123.
- 154. ein Luftert is in apposition, instead of which we should probably say in prose, ein Anger, welcher ren Banern unt nahen Stättern als ein (zu einem) Luftert tiente.
- 155. As to the exact meaning of flat granten Cholevius remarks, "Is it because a flat bed had been dug out for collecting the water of the well? Or had the sides been dug out so that a small flat was formed around the well? The subsequent mention of steps leading down to it renders this probable."
- 156. Stieg man bie Stufen binab = wenn man bie Stufen binabilieg .--fleinerne Bante, stone seats.
- 157. (chemig, 'living', i.e. 'ever in motion', 'ever flowing'. Comp. Schiller, Die Bürgschaft:

Mus tem Gelfen, gefdmatig, fonell,

Springt munter hervor ein lebentiger Quell.

- 158. Instead of grant, we should in prose prefer the compound ringe-fant.—bequention is an adj. qualifying Quelle. 34 joint bequention, 'convenient for drawing'.
  - 159. in tiefem Schatten = an tiefer ichattigen Stelle.
  - 160. In prose we say tie Pferte anhalten.
- 162. worth is construed with the gen. according to the analogy of wirrig: Aue § 350 (p. 289).
- 163. If you bring me back word that you deem her worthy of my hand, I shall not think it at all strange or rare news, as I am convinced of it even now. mir craafit 36r, you will tell me.
- 164. 'If I were the only person concerned in the matter'. Instead of thun we should, perhaps, say in prose: wenn ich tie Cache altein abzumachen bätte.
- 165. entjefiete = wurte entjefeiten. He had called Dorothea tie Gute once before, v. 122.
- 166. Instead of saying 3hr wertet sie aus alten antern herans erfennen, the poet chooses the expressive phrase ver antern erfennen, which implies a certain preeminence and excellence on Dorothea's part, so that she appears more distinguished than the others.
- 167. an Biftung very seightar, elds  $\delta\mu$  of  $\eta$ . Biftung denotes in this place the whole stature and bodily appearance; comp. the adj. we highestice 2, 1.

- 168. geten instead of the compound angeten, 'to state'.—noth, 'besides', 'further'.
- 169. Lat denotes a kind of vest or bodice which was often *laced* (see the next line), whence the name (Italian *laceio*, from the Latin *laqueus;* French *lacet* and *lacer*).
- 170. Micter, a 'corset', a word now almost confined to poetical language or to an elevated style.—antiegen, to lie close to, to fit.
  - 171. zur Krause, i.e. so as to form a ruffle.
  - 172. mit reinsicher Anmuth, 'with spotless grace '.
  - 174. Starf, ' firmly ' .- tie Bopfe, the tresses, or braids.
  - 176. tie mobigebilreten Anochel, the well-shaped ancles.
- 177. A manifest imitation of the Homeric τοῦτο δέ τοι ἐρέω.—ich will es mir austrücklich erbitten, I would request this as a special favour for myself.
- 178. Iast tie Ussicht nicht merten, do not let your intention be perceived. In this construction the real object of last is the infinitive merten. The literal translation is, 'Do not allow the perceiving of your intention'. There is a well-known line of Goethe (Torquato Tasso Act 2, Sc. 1):
  - Co fühlt man Abficht unt man ift verftimmt.
  - 179. was sie Alles, whatever they ... Comp. 1, 103, note.
- 180. Sabt 3hr Nachricht genug, a shortened conditional sentence, 'if you have obtained information enough'.
  - 181. wir berenfen = wir wollen berenfen.
- 182. tacht' ich mir's aus. I thought it out for myself, planned out the business; ten Deg her (as I came) along the road hither. The accusative is the accusative of extent or duration. So in v. 185 tie breite Straße tahin, 'away along the broad road'.—ten wir gefahren, sc. fint, 'along which we have driven.'
  - 183. tem Derf zu, in the direction of the village.
- 185. Assumeta, 'to swarm about', of a crowded multitude. There is a description very similar to this in Goethe's Campagne in Frankreich, and possibly the poet may have drawn this picture from personal recollection.—Rarren an Rarren, one cart close to the other.
  - 186. versorgen, to provide (with fodder).
- 187. Which is, of course, the accus.; owing to the prominent position this has obtained in the sentence, an inversion of the verb takes place, so that this precedes the subject.
  - 189. sich trängent, pushing their way.
- 190. tie gesenteten Spüher explains who are meant by sie-those whom Hermann had despatched as his scouts, or spies.

- 191. erblidten is subjunctive, 'seeing if they could not espy'.
- 192. In prose: feine von allen erschien ihnen so wie tie herrliche Jungfrau (ihnen beschrieben worten war).
  - 195. For the expression mit wurtigen Schritten we may compare 4, 166.
- 196. vertfingen, 'to die away', 'cease'; the prefix ver, has its frequent force of 'away', denoting the exhaustion of the action of the simple verb.—Ottive is a collective subst, from telen, 'to make a din'.
- 197. viterity ernit, with fatherly earnestness. The whole scene bears a patriarchal character.
- 198. Sat uns...gebäntigt (an imitation of the Homeric  $\epsilon \delta \acute{a} \mu a \sigma \sigma \epsilon$ ), has misfortune not yet tamed our hearts?
- 199. entsich, at length. We ought to have learned it sooner, but now at length we ought to be taught this lesson by adversity.—und unter cinanter zu tusten=mit einanter Getus zu haben.
- 200. abustion, to measure precisely. Cf. abgeneticn, above v. 140. The sense is: even though every one does not keep his actions within due bounds, yet we should patiently bear with one another's infirmities.
- 201. A person is said to be unverträglich who cannot agree (fich verträgen) with another, 'unaccommodating', 'quarrelsome'.—One who is prosperous is indeed (fürreafer) apt to be difficult to deal with; among companions in misfortune such conduct is monstrous.
- 202. There is emphasis in contion, which had occurred but three lines before.—mit tem Bruter, with your brethren.
- 203. The absurdity of the quarrel appears especially from the fact of its taking place on and relating to soil that does not even belong to the disputants.
- 204. Comp. St Matthew v. 7: Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy (μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται).
- - 207. vernommen, sc. hatte.
- 208. The expression Michter, 'judge', seems to carry our minds back to the patriarchal period of the people of Israel, when they, too, were governed by 'judges'.
  - 209. beteutente Werte is here again gravia verba, words full of meaning.
  - 210. tahin Ichen, 'to live on ' without thought and care.
- 211. The earth, like a good mother, opens her stores to all her children, far and wide, and feeds them all. In this sense Homer speaks of  $\zeta \epsilon l \delta \omega \rho o s \delta \rho o \rho a$ .

- 212. in Sabren unt Menten, as the months and years go round. Compare περιτελλομένων ένιαυτῶν, volventibus annis.
- 213. In times of peace and plenty all seems to fall into proper order quite of itself, and every one regards himself as his wisest as well as his best adviser.
- 214. jie bestehen neben einander, they exist together, by the side of each other.
- 215. ift gehalten, is held in the same repute (estimation) as all the rest. There is no opportunity for a man of preeminent gifts to manifest them in times of peace.
- 216. was Alles, cf. 1, 103, n.—ten Gang fert = seinen gewehnten Gang weiter; all continues in its samiliar way, routine.
- 217. 3errütten is a strong expression; rûtten is an antiquated word, now obsolete except in the compound 3errütten, meaning to shake about, and so, to bring into disorder and confusion. Compare the derivative verb rûtteln. We have here again a shortened conditional clause, = after wenn tie Neth... 3errüttet.
  - 218. For C'efaute comp. above v. 97.
  - 219. tie traulide Webnung, 'the comfortable home'. Cf. 1, 59, n.
- 220. Ediferet in tie Irre sie fert: drags her forth to wander about: this meaning of in tie Irre is not usual. The expressions in tie Irre geben and in tie Irre superior are commonly used in the sense of 'to go', or 'to lead, astray from the right path'. For the formation of this subst. from the adj. irr comp. tie Iseite, tie Terne, and tie Tremte.—Angitie = angivel.
- 222. er, i.e. ter verstäntige Mann .- tie herrlichen Werte, his precious words of advice.
- 223. ven tiefen is, perhaps, less correct than the genitive would be; but the prepositions bei and unter would be quite admissible in this phrase.
- 224. The use of ter Mr instead of ta Mr is poetical. For the repetition of the personal pronoun with the relative cf. Aue § 210, 2.
- 225. In ensement, not 'you seem', but 'you appear before me'.—einer ter attenten duhrer, one of those leaders of old. Comp. note on v. 208, above.
- 226. turch Whiten unt Arren, through deserts and devious ways. The plural rie Arren is even less familiar than the singular of the same word. It occurs, however, in Luther's Bible.—geseitet, sc. haben.
- 227. Dent' ich tech eben, indeed I can even fancy I am speaking to Ioshua or Moses.
- 228. The old man takes the pastor's words quietly and simply and in their full bearing, but he passes over the compliment implied in them for himself.

- 229. unsere 3cit vergleicht sich is a more elevated and dignified expression than rars verglichen werten mit....
- 230. etwas bemerten (lit. to mark something), to mention, to note down.—tie heifige Geschichte, sacred history as contained in the Scriptures; the gemeine Geschichte is an attempt to substitute a German expression for the foreign term tie Presangeschichte, historia prosana.
- 231. In these stirring times a few days are as eventful as many years of peaceful tranquillity.
- 232. fo trangen fig alle Oefdicten, all that history records in other periods is now closely packed together, condensed, into a very short space of time.
- 233. zurüd tenten, to let one's mind travel back, cf. 4, 191.—ein graues Alter, hoary old age. We also speak of graues Alterthum, hoary antiquity.
  - 234. Comp. Homer's μένος δέ μοι έμπεδόν έστιν.
- 235. wir Unteren is, properly speaking, a Gallicism: nous autres. So also in Greek, ημείς οἱ άλλοι Ελληνες. For the weak termination of auteren cf. Aue § 175, 3.
- 236. 'The angel of the Lord appeared unto him (Moses) in a flame of fire out of the midst of a bush', Exod. iii. 2.
- 237. 'The Lord went before them in a fillar of a cloud, to lead them the way; and by night in a fillar of fire', Exod. xiii. 21.
  - 238. weiter sprechen, to talk further, to continue the conversation.
- 239. er verlangte seems to stand in the sense of es verlangte in, he longed to hear. Er verlangte zu heren might also mean that he had expressed his desire in words, he asked to hear.
- 240. besent: comp. n. on 2, 19.—ter Gefährte, his companion. Gefährte = Jahrtgeneffe, comp. Gespiele 4, 162, Gesell 6, 154, n.—mit heimlichen Werten is more poetical than the mere adverb heimlich.
- 241. nur (M. H. G. ne ware 'were it not'=but only) is often used to strengthen an imperative. Genen Zie nur = (never mind anything else) only go. Here we may render it 'Just go on talking'.—tas Genrad auf emas bringen, to lead the conversation to a certain topic.
- 242. ich geste herum = ich will berumgeben. (Perhaps we might also say hier umhergeben.) So also femme is pres. for fut.
- 243. tagegen, upon these words, in reply; nicen is emphatic instead of Bustimmung nicen, to nod assent,  $\pi\rho\sigma\sigma\nu\epsilon\dot{\nu}\omega$ , annuo.
- 244. Subte = ging or subtent umber, he continued his search.—ter @raber: comp. above, v. 190.

### VI.

Clio (Κλειά, connected with κλέος = fama) is the Muse of History. Her name is appropriately prefixed to this canto which contains a picture of the general state of the age, 3citafter.

- 2. Gemeine, cf. 1, 57, note.—ven Bauje, 'from home', cf. 1, 94, n. In prose we should say ven ibrer Beimath.
  - 3. Nicht furg find unfere Leiten = unfere Leiten find nicht furg gu ergablen.
- 4. tas Bitt're=tic Bitterfeit, all the bitterness of many years added together.
- 5. Educationer should be understood as an adverb (= um so sometimer in prose), or it may be an adj. qualifying tas Bitt're, but certainly not one qualifying Rabre. They selt the bitterness all the more intensely, because they had at first built so many hopes on the revolution.
  - 6. raß boch fich tas Berg ibm erhoben (bate), that his heart rose high.
- 7. Tie freiere Bruft, his breast that had felt oppressed with care and subjection, was now animated with the feelings of a freeman.—tie Buffe, 'pulsations'.
- 8. her erste Glanz, the first radiance.—the new Sound denotes the freedom proclaimed by the French revolution.—sich herauheben, to rise (above the horizon), an unusual expression.
- 9. Les Etats-Unis d'Amérique, au moment de leur indépendance, avaient consacré dans une déclaration les droits de l'homme et ceux du citeyen. C'est toujeurs par là qu'on commence....Sur la proposition de Lafayette, l'assemblée avait déjà commencé cette discussion, que les événements de Paris et les décrets du 4 août l'avaient forcée d'interrompre; elle la reprit et la termina, en consacrant des principes qui servirent de table à la nouvelle loi, et qui étaient la prise de possession du droit au nom de l'humanité.—Mignet, Histoire de la Révolution française, ch. 11. (p. 81, éd. de Bruxelles).
- 10. Comp. the famous description in Schiller's Lied von der Glocks, beginning with the words dreibeit unt Whidtheit! bort man forallen; Der rub'ge Burger greift zur 28chr.—Liberté, Egalité, Fraternité, were the watchwords of the revolutionary party, and the Duc d'Orléans (father of Louis-Philippe, subsequently King of France) even assumed the name of Egalité.
- 11. sich setbst, for himself and according to his own sancy, independently.—ce schen..tas Bant: for this use of ce see Aue § 293.
- 12. nmitriden, to knit all round, to eneircle with meshes (comp. refiriden above, 5, 95). We may transl. 'which held many lands in its trammels'.

- 13. The chains in which the countries had hitherto been kept were held fast by the hands of Idleness and Selfishness: i.e. by the privileged classes, the nobles and the clergy, who merely spent and wasted the hard earnings of the people.
  - 14. in jenen trängenten Tagen, in those stirring (lit. thronging) days.
- 15. Saurtitatt is used as a trochee here, while it ought to be a spondee. It is an old boast of Paris to be la capitale du monde, la métropole de la civilisation.
- 17 sq. jener Manner Namen sounds somewhat unusual instead of tie Namen jener Manner.—tie ersten Berfünter ter Berfchaft, the first proclaimers of the tidings (of freedom).
- 18. Their names were held in equal honour with those great heroes who were placed among the stars. Comp. Hor. Od. III. 2, 17, virtus recludens immeritis mori caelum, and the device fer asfera ad astra. The reference is to such men as Mirabeau, Sieyès, Lafayette, and others.
- 19. jeglichem Menichen, dative of relation, cf. 1, 40. So also ihnen allen v. 23-4.
- 20. Being close neighbours of France, we were the first to be inflamed with the great ideas of the French revolution.
- 21. the Francen is used poetically instead of the Franceien; properly Francen denotes either the Franks, the Teutonic tribes who eventually settled in the countries bordering on the Lower Rhine, and a portion of whom under Clovis invaded and conquered Gaul in the fifth century and gave the country its present name, or the Francenians, i.e. the inhabitants of the country bordering the upper and middle course of the river Main which was colonized by the Franks under Thierry the son of Clovis.
- 22. fit foicines, sc. uns; we thought that their coming denoted nothing but friendship.
- 23. und the brackten fie and: the is demonstrative referring to Breuntsdaft in the preceding line; 'and indeed, it was friendship they brought'.—erhöht is merely poetical in this sense; 'their minds were set upon high aims'.
- 24. mit Enft, joyfully; comp. 3, 7.—tie munteren Baume ter Treibeit, 'the gay trees of liberty'. Denzel observes, "The ancient Franks used to plant emblematic trees at their places of meeting. This custom was revived at the time of the Revolution, and then the red caps of liberty were placed at the top of these poles." The custom of planting such 'trees of liberty' was formally regulated by a decree of the Convention and spread all over France, and wherever the republican armies went. Poplars were at first used, but oaks were afterwards substituted. They were hung with tricoloured ribbons, circles, and triangles, as emblems of liberty and equality, and sur-

mounted by a conical red cap, representing the *pileus*, which in ancient Roman days was placed on the head of a liberated slave, and thus became the recognized badge of freedom. The people used to dance round these trees singing revolutionary songs. Cf. below, v. 27 note. We may compare the old custom of dancing round the Maypole to celebrate the return of spring. The 'trees of liberty' were all removed under the Empire, but reappeared in the revolutions of 1830 and 1848.

- 25. At first the French promised liberty and independence to the inhabitants of the countries they invaded.—cique Regierung, autonomy.
- 26. First of all, the young people were full of joy, because they are always eager after change and novelty; but the old men were likewise overjoyed, as they hoped now to see realised what they had secretly been wishing during all their life.
- 27. Stanfarte denotes the new flag of Liberty, the tricolor, viz. red, white, and blue in vertical stripes, adopted by the French National Assembly in 1789 for the colours of the National Guard, red and blue being the colours of the city of Paris, and white the old colour of France. Stanfarte fr. old Fr. estendard (étendard) fr. Lat. extendere 'to spread out'.—With regard to tangen, comp. the following extract from a letter by Fischenich to Schiller, in which the progress of French ideas on the Lower Rhine is described, dated March 1, 1793:— Gs gift bier Ginige seths in ter Regierung, nether tie Unfunst ter δranssen schnlich wünschen; aber es sind meistenheits Leute, tie mehr Muth haben, um ten δreiheits baum zu tanzen, als selbstthätige Krast, an ter Alssendign ter Mißbräuche ohne tie δransten zu arbeiten. (See Jenaer Literaturseitung, 1875, No. 17, p. 298.)
- 28. the überwiegenten France, the all-prevailing French, explains who are meant by the previous fic. überwiegen, lit., 'to outweigh', usually, as here, in the metaphorical sense 'to preponderate'.
- 29. mit feurigem, muntrem Beginnen, by means of the ardour and cheerfulness with which they set about realising their grand new ideas. For Beginnen cf. 4, 170, n.
- 30. The dactyl únwiter- is not quite correct, though in conformity with the less careful pronunciation of ordinary conversation; according to strict rules the root-syllable in witer ought to be long.
- 31. They did not mind the contributions exacted from them by the French on account of the liberty they fancied they would receive at their hands. Settly refers of course to ter Drud.
- 32. tie orne, which is originally an expression of place, is here used of time, meaning the far-distant future. They overlooked the hardships of the present time on account of their joyful hopes of the future.

- 33. binaustoffen, 'to lure away'.—neuereffnet, newly-opened. The ideas of the French revolution had opened up entirely new vistas for all nations.
  - 34. Brant'gam is harsh instead of Brantigam.
- 37. Was ter Menich fich tente, that man can imagine to himself.—nah unt erreichbar, near and within reach.
  - 38. Comp. above, 5, 109.
  - 39. Iant is of course adv. qualifying frramen.
- 40. 'The sky soon became overcast'. The hopes and aspirations of the lovers of liberty were extinguished in the gloom of the Reign of Terror.
  - 41. ein verterbtes Wejdlicht, a depraved race.
- 42. fict, one another. Aue § 196. This is an allusion to the terrible executions that took place in France during the ascendancy of the Jacobins.

  43. Eviter, to whom they had vowed brotherly love and equality.—
  the eigenmittige Menge, the host of self-seeking officials (who tried to make as much profit as possible out of the unfortunate 'brethren').
- 44. praffen, 'to revel' in luxury and feasting.—tie Chern, those placed over the rest, the superiors, magistrates sent from Paris: les préfets.—im Oregen randen, to rob on a large scale.
- 45. Lis zu tem Meinnen, down to the very smallest official; it was as if all were vying with one another in robbing and defrauding.
- 46. 'Every one seemed only concerned lest something should be lest remaining for the morrow'; i.e. tried to complete their work of depredation in one day. maš=ctwaš, Aue § 216, n. 1.
- 48. tie Gerren tes Jages, they were masters for the time being. Thus we say ter Love tes Jages fein. So in E. we speak of 'the hero of the day'.
- 49. anfallen, to fall upon, 'attack'.—Octaffen means 'even-tempered', 'placid'.
- 50. The position of afte after its substantive ric \*\*Referringing gives it emphasis: 'to avenge the affront all of it' (i.e. to the full).
- 51. Düntzer (p. 56) justly observes with regard to the expression terrett betregene &effining, that terrett denotes merely something excessive. He quotes 9, 287, ter terrette Schmerz tes neuen Bertuites, and similar expressions found in Goethe's works are terrett gefährtet, terrett betreffen, terrett verbaßi (Iphig. 4, 3, 23), terrett schener, terrettes geben. In current German we employ terrett und treifach as a significant phrase to express excess, e.g. er hat sich terrett und treifach vergangen, he has committed a very great crime.
- 54. ta crit, then more than ever before.—tas traurige & didfal, 'the miserable fate', is a poetical amplification of the simple idea of 'misery'.
  - 55. greß stands in an emphatic sense, instead of greßherzig or greßmüthig.

A victorious general treats the inhabitants of a conquered country with generosity and elemency, either because he is actually of a generous disposition, or because he deems generosity conducive to his political aims, in order to conciliate the favour and good opinion of the conquered.

- 56. ten session Mann would in prose be replaced by the plural tie Besiegten.—als war' et ter seine, as if the conquered were his own subjects, whom he would naturally spare and treat leniently.
- 57. Outer denotes more especially the provisions supplied by the inhabitants, and the shelter their houses afford to the soldiers of the invading army.—tienet = fich rienithar beweiß, 'assists'.
- 60. herverfehren implies the idea of bringing to light something hidden. Despair roused to action passions hitherto restrained.
- 61. In tas freechafte Beginnen we should notice the definite article, instead of which a prose-writer would here use the indefinite, or a general pronoun, e.g. manches. Beginnen, cf. above v. 29, and 4, 170, n.
- 65. Graufam, with horrible cruelty, comp. grautid 1, 109, note.—tes bententen Sammers: in English we may similarly speak of 'howling misery' instead of 'howling miserable beings'.
  - 67. tie Reste, (plural,) that which still remained.
- 68. After is a comprehensive neuter often applied to persons = Mfe. Directly afterwards the singular ter diagram is used of the retreating army, where we should again prefer the plural in prose.
- 69. iften unfifter, 'shyly uncertain'=iften unt unfifter, scared and unsteady, quailing with fear; by being subordinated to the second adj. the first becomes an adverb and serves to express some reason or cause of the principal adj. Goethe and Schiller are very fond of this form of expression.
- 70. taš Geten is the collective noun derived from ter Ten; the word expresses, therefore, a multitude and confusion of sounds.—Tie sturmated Giede=tie Sturmated (sturmen = Sturmatuten), the alarm bell which announces present danger and calls upon all to help. Schiller in Das Lied v. d. Glocke, v. 174:

Hort ibr's wimmern bech vom Thurm? Das ift Sturm!

- 71. hisft...auf. aufhasten, to check. Though all knew that their attempt might prove dangerous to themselves, still their fury prevailed and incited the hitherto peaceful citizens to wreak the injuries they had received on the enemies' heads.
- 72. Muñung, 'preparation', 'equipment' (esp. for war), 'armour', is here used in the somewhat unusual sense of 'implements'. But this is

intentional, as ordinary implements of peace and agriculture are here turned into implements of war.

73. tie Bebr(e) (pl.-en) is a fine old word. It means originally 'defence', 'bulwark', then 'means of defence', weapons. From it is formed the French guerre and from the same root come the Eng. ware, beware, aware, warry, ward, etc. Hence also tas Gewehr, a gun. The neut. tas Bebr = a weir. In Behre here = not 'into a weapon', but 'into (a store of) weapons'. Cf. Luther's famous lines: Ein feste burg ist unser Get, ein gute wer unt wassen, a sure stronghold is our Lord, a good desence and weapon.

ren Binte: in prose the e is dropped in the dative when the definite article is not used. Cf. 4, 31, n.—Gatef instead of Gengatef, 'pitchfork'.

- 74. We say more commonly of the Guate unt (office) Edgenung. The compounds are somewhat unusual in this phrase.
- 75. A weak enemy is necessarily driven to treachery and insidious dealing, which are properly the practices of a coward.
- 76. Micht' ich tech nie, cf. 1, 8.—ichneten, despicable, vile, shameful: the original meaning of the word seems to be 'scanty', 'beggarly', and hence, 'mean', 'contemptible'. It has also the active sense of 'offensive', 'insolent'.
  - 77. Comp. the lines in Schiller's Lied von der Glocke:

Gefährlich ift's, ten Leu zu weden, Berterblich ift tes Tigers Jahn; Zetech ter schrecklichfte ter Schrecken, Das ift ter Mensch in seinem Wahn.

- 78. This is, of course, said under the vivid impression produced by the licentious and cruel conduct of the masses left to their own guidance. In Das Lied von der Glocke we can easily find passages perfectly parallel to the judge's words here.—Eprech' er tech nic, 'let him never speak'.—als fenner = als e6 er fenne; see Aue § 375 (p. 309).
- 79. Lesgebunten, 'let loose' = aller Bante les unt letig.—ersoeint, 'makes its appearance', 'displays itself', lesgebunten ersoeint, 'is let loose and displays itself'. Note that ersoeint never means simply 'seems'.
- 80. Miles Beis, 'all the evil'.—in rie Winfel zurüdtrich, i.e. compelled to hade itself.
- 82. verfennen, 'to misjudge' .- ten Menichen, 'human nature' .- fcetten is a strong expression instead of tatein.
- 83. This line contains a reason for the statement made in the preceding sentence=tenn 3fr halt Bejes genug ertitten. But this reason is very vividly and impressively given as an exclamation: 'verily, you have...'.—

wūū, 'waste', 'uncultivated', 'wild', hence also in a moral sense 'wild', 'disorderly'.—Deginnen, cf. 4, 170, n.

- 84. ctmas jurud turdiffmanen is an unusual phrase: 'to look back through something', to take a retrospective view of it.
- 85. gesteben = eingesteben; 'even you yourself would admit'. -wie est Ibr auch Gutes erblicktet = raß Ibr auch febr est Gutes erblicktet und manches Treffliche.
  - 86. manches Treffliche, 'many an excellent quality'.
- 87. Regt tie Gefahr es nicht auf, etc. = wenn tie Gefahr es nicht aufregt, und wenn tie Noth ten Menichen nicht trangt.
- 88. In prose we should add the copula une between the two coordinate sentences and thus express the second: une ren Union als cin Հփարցալ այիանու.—Հփարցալ, 'protecting deity'.
- 90. fing is the adverb; 'you wisely remind me'.-nach ten Brante tes Saufes = menn ihm fein Sans verbrannt ift.
  - 92. überblieben is poetical and archaic instead of übrig geblieben.
- 93. Goethe is fond of coordinating, instead of subordinating, sentences. Here e.g. we should say in prose: Wenn es and wenig ift, so ift tech and tieses wenige tofition.
- 94. Let Berarmte, 'the impoverished man' (who has lost most of his former possessions in the conflagration of his house).—ciner Sade nadgraben is merely a variation of the more usual phrase, nad ciner Sade graben, to dig for something.
- 95. Here the more common phrase is seine Canten einer Sache zusehren animum ad aliquid convertere. By dwelling upon good deeds our thoughts become more cheerful, beiter.
- 66. Instead of the def. article, we should rather expect the possessive pronoun main. In prose we should, of course, arrange the words so as to place the verb at the end: tie (weight) main @eradptniji anticewahrt.
  - 07. fich versebnen, 'to become reconciled to each other'.
- 98. Refer is used emphatically, instead of Russard.—There are three kinds of love (viete) mentioned in this line and in the next: love of friends, of parents, and of children. All three classes were impelled by love to attempt things which appeared impossible to others.
- 100. auf cinmat, 'all at once'; some great effort in dangerous circumstances converts a youth into a mature man. On the other hand, under the influence of danger, many an old man performs feats apparently requiring the strength and boldness of active youth.
- 101. ctrust enthullen, to strip a thing of its covering, to unveil, reveal, display. Sulle is akin to botten, 'to conceal'. So in English hull = busk, shell (e.g. of beans), and hence also the term hull (i.e. shell) of a ship. As a

child may be said to be still in a chrysalis state, we might also say, tas Kint entrupret fich als Jungling.

103. The gen. gegenwärtigen Geistes is one of quality; in prose we should, however, say zeigte Geistesgegenwart. Cholevius appropriately quotes from Goethe:

Biel Rettungsmittel bieteft tu! Bas heißt's? Die befte Rettung, Gegenwart tes Beifts!

- 104. ver Mun, above all others.—In prose we more commonly use the acc. after availate ; see Aue § 349.
- 105. The heroic act attributed here to Dorothea has met with very different criticism, and even W. von Humboldt was of opinion that our conception of Dorothea as a maiden fit to be Hermann's wife was rather disturbed than assisted by the fact that she is said to have killed a brutal enemy. But Goethe himself would never allow that he had erred, and it may be that our modern ideas of womanly nature have become somewhat over-refined for the full appreciation of a very vigorous and heroic deed when performed by a maiden under most extraordinary and exciting circumstances. Bechergia is of course an adverb.
- 106. We should again expect the indef. article (auf cinem großen Geßeßt); but it should be remembered that the definite article places the scene more vividly and distinctly before our eyes.—Instead of the imperfect zurüdsließ, we might, perhaps, rather expect the pluperfect zurüdsließen war.
- 107. auth is inserted as giving an additional circumstance which would more naturally have been mentioned previously.
- 108. versausen is 'to run away'; hence the participle versausen = runaway, vagabond.—@ssints is properly the diminutive (in a contemptuous sense) of @ssints, a body of attendants or servants (cf. 7, 61), and means 'a worthless crew', 'rabble'. (Compare the word villain, which also once meant a servant.) The O.II.G. sind means a road, a journey (hence senten, to make to go, to send) and @ssints. O.II. G. kisindi, originally means 'a companion in travel', 'an escort', 'an attendant'.
  - 109. In prose it would be um zu pfüntern, or und begann zu pf.
- 114. tem Einen riß sie von ter Seite = sie riß von ter Seite tes Ginen. Ginem is dative of relation.
  - 115. gewaltig, powerfully, = mit Gewalt, with a powerful blow.
- 116. mit mannlichen Streichen, with blows worthy of a man. Comp. Schiller, Bürgschaft, st. 11:

Und trei mit gewaltigen Streichen Grlegt er, tie antern entweichen.

- 117. viere, cf. 1, 18, n .- tie is, of course, instead of tiefe.
- 118. einer Sache harren, 'to wait for something'; for the gen. see Aue § 349 (p. 288). Sarren expresses greater anxiety than auf eine Sache marten.
  - 120. im Ocmuth is like the Homeric ένὶ φρεσί, instead of in ihm.
- 121. wehin fie gerathen (sc. war), whither the course of events had carried her, where she had got to. gerathen is an old compound verb (O.H.G. kirâtan) formed from the verb rathen (O.H.G. râtan), and the inseparable prefix ge (=O.H.G. ki, answering probably to the Latin con). The root of rathen seems to be radh, to assist, be favourable to, and the original meaning of gerathen is 'to succeed', 'to be favoured (by fortune) in attaining': hence it came to mean generally 'to arrive by chance (somehow) at some point (or condition)'. Hence also the meaning of rathen, 'to guess'. Comp. such phrases as: cs gerâth ihm asses, he succeeds in everything; an 3cman gerathen, to fall in with a person; in 3cm gerathen, to get into a rage, etc.
- 122. Instead of mit tem Bolf, we might expect mit tem übrigen Bolf.
- 124. zupsen is to pluck (here, by the sleeve).—In prose we should then continue: und wisperte (flüsterte) ihm tie Werte zu.
- 125. We notice here nearly the same beginning of the line as in the opening words of the first canto.
- 126. In prose we say more commonly mit eigenen Augen sehen. But Goethe may also be imitating the Homeric  $\dot{\phi}\theta d\alpha \lambda \mu a \hat{\alpha} \sigma \nu$   $i \delta \dot{\epsilon} \sigma \theta a \iota$ .
- 129. Bon ten Seinen, 'by his own people'. The two meet him again, v. 170 sqq. The adj. betürftig takes the gen, after the analogy of the verb betürfen; see Aue § 350.
- 131. tic Yude ted Jauns, the gap in the hedge, through which it was possible to see those on the other side, without being seen by them, and through which the apothecary had espied Dorothea.—tentete liftig, he pointed cunningly, i.e. with a face that seemed to ask: well, am I not right?
- 132. tie Buppe is a somewhat jocular expression to denote 'a baby'. Buppe is from Lat. pupa, a young girl; also 'a doll', 'puppet'. The dim. Buppen is often used caressingly of a baby.—widen, 'to wrap up'; hence tie Bidefn, 'swaddling-clothes', conf. 7, 166.
- 134. The apothecary—who is, as we know, a very old friend of Hermann's father—is not only well acquainted with the old dressing-gown, but even knows the blue cover (we are left uncertain, whether of a pillow or of a cushion). We have a shrewd suspicion that the apothecary was a very inquisitive character.
  - 135. schnest fürmahr und gut, quickly indeed and well.

- 136. treffen is 'to hit'. So 'to hit the mark', 'meet the case', 'agree' (with the former description). In this sense jutteffen is more commonly used. Affest trifft 111, 'all things agree'.
- 137—145. The apothecary has an excellent memory. He repeats the description given by Hermann, 5, 169—176, with a few slight changes necessitated by the circumstances under which he discovers Dorothea. Comp., more especially, v. 142 sqq. here with v. 174 sq. in the corresponding passage.
- 143. Giệt fie gleich is, of course, instead of wenn fie gleich figt, though she is sitting.—tie treffliche Große, her goodly stature.
  - 145. Reichlich herunterwallt, flows amply down.
  - 147. haustich, domesticated, fit to become a housewife.
- 148. The pastor scans Dorothea with his eyes in the same manner as he had scanned Hermann when he read his thoughts and the great change which had come over him. Comp. what is said of him 2, 4: mit tem Muge tes Teriders.
- 149. mir, in my opinion. Es ist mir fein Wunter is, however, unusual instead of ich wuntere mich gar nicht.
- 150. fit halt tie Brobe, 'she can stand the test'. We generally say rie Brobe ausbalten.
- 151. Offidtid (sc. ift ter) wen, etc. In English also we may in such an exclamation omit the verb. 'Happy he, to whom', etc., ef. 2, 83.—ted has the force of 'realiy' but may be left untranslated.—gab, poetical for gegeten but.
  - 152. fle, i.e. tie rechte Weftalt.
- 154. Octallisfeit would here seem to denote pleasing and attractive manners.—fid 31 Semant sefetten, to join oneself to another, combine with. The word Octale is in its origin connected with Saal and means Saatgenefic, one who shares in the same hall or room, and hence generally 'a comrade' (Kamerat, Fr. camerade, a chamber-fellow, fr. L. camera).
- 155. tem Süngfing = für ten Süngfing. The expression chosen by the poet denotes greater fixity and permanence than ter Süngfing hat ein Matchen gefunten.
  - 156. For the verb erheitern as used of a wife, comp. above, 2, 104.
- 157. mit meiblicher Kraft, 'with womanly strength', i.e. such strength as a woman possesses.—turch alle Beiten is not a mere paraphrase of the notion of 'ever', but nearly as expressive as 'for better, for worse', throughout all the vicissitudes of time, be they good or had.
- 158. Düntzer suggests that this is an allusion to Juvenal's well-known mens sana in corpore sano (10, 356). But the thought is so common and obvious that it is scarcely necessary to trace it to one special passage.

- 160. becentist, doubtfully. The apothecary is not so sanguine as the pastor.
- 161. ter Schein trügt, 'appearances are deceitful', is a familiar proverb.
  —ēfter, cf. 2, 88 note.—tem Neußern trauen, to trust to outward appearance, mere looks.
  - 162. erprefer, proved true (by experience).
- 163. The German form of the proverb is Trau' Miemant, tu babeft tenn einen Scheffel Salg mit ihm gegeffen, trust no one, unless von have caten a bushel of salt with him. Comp. Cic. Laclius, 19, 67, verum illud est quod dicitur 'multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiae munus expletum sit'. Scheffel, a large measure for corn, a bushel. Schaff, which meant orig. a tub or pail, is used provincially in the same sense. It is from the root skap to hollow out, of which there are numerous derivatives in most European languages. Comp. Gk. σκάπτω, σκάφος, Lat. scapha, med. Lat. scapellus (a bushel). Hence also schepfen, to draw or scoop out water in a hollow vessel, Ediff (cf. the Homeric epithet κοίλαι νηες), etc., etc. Skep or skip is still a common term in provincial English (e.g. Cambs.) for a measure of fruit, potatoes, etc. Johnson gives the word skep in his dictionary, which he defines as 'a sort of basket narrow at the bottom and wide at the top to fetch corn in', and quotes from Tusser's 'Five Hundred Points of good Husbandry', 'A pitchfork, a dungfork, sieve, skep, and a bin'. Cf. Scot. skep, a basket for corn, potatoes, etc.
- 164. Leichtlich is adv. in the sense of Leichtlin or Leichtlining or Leichtlettig, the Latin temere.—tie Zeit nur, 'time alone'; perhaps it would be better to say nur tie Zeit.—gewisser=sicherer.
  - 165. Wie baft tu es mit ibm? 'how do you stand with him?'
  - 166. sich umthun means to go about and inquire.
  - 167. erzählen is subj. 'who may tell us'.
- 168. feigent: the pastor follows, as the apothecary at once wheels round in order to carry out his intention.
  - 169. tech, 'you know' .- ift betentlich, is a serious matter.
- 171. in feinen Weschäften = seinen Weschäften nachgebent, in pursuance of his duties.
- 173. @ast is said rather hastily; else we should add ted, like the French dites done.—3unādn hier, close by here.
- 174. Uritisaum is used as a dactyl, though it ought to be treated as an amphimacer. See Introd. p. xx.
- 175. A thing is said to be getragen when it has been worn and is no longer new; it is abgetragen, when no longer fit for wearing.—
  vermuthing is adv., = wie fich vermuthen laft, as may be supposed, probably.

He carefully conceals the fact that he knows where the cotton stuff came from.

- 176. tie Geftalt instead of ibre Gestalt.—In prose we should simply say sie scheint ein maderes Matchen zu sein.
- 177. aus tertimer Uhitot, from a laudable motive. Lertim is the same as terenement, 'praiseworthy'.
- 179. Diese is emphatically placed at the beginning of the sentence: 'as for her, she is already no stranger to you'.—wenn is apparently used instead of ta, just as in English we should use when.
  - 180. verrichtet (sc. bat).
- 182. The adj. rūṇig describes Dorothea's strength here as well as before, v. 159. She is "the healthy, affectionate, robust, simple peasant girl" as Mr Lewes appropriately describes her.—jū il rūṇig gehren seems to be an imitation of such a Greek phrase as  $\dot{\eta}$   $\pi \alpha \rho \theta \dot{\epsilon} \nu o s$   $i\sigma \chi \nu \rho \dot{\alpha}$   $\pi \dot{\epsilon} \phi \nu \kappa \epsilon \nu$ ; in G. we should commonly say, jū bejūt cine rūṇige Natur, or jū iit ven Natur rūṇig.
  - 183. ihren aften Bermantten, an aged relative of hers.
- 184. bis zum Tete, 'till he died'.—ta 'when', temporal, not causal.—tabinreißen is often used of an illness or affliction that 'carries off' some one. The corresponding phrase is tahin geben or iheiten, 'to pass away', cf. 4, 143.—über tes Stättchens Neth, etc. must of course be joined with ter Jammer.
- 185. In prose it would be better to say, über tie Gefahren, tie seiner Besitgung trebten.
- 186. mit fiillem Gemüth, with a quiet mind, i.e. without violent lamentations and complaint.
  - 187. In prose: über ten Tet ihres Brautigams.
- 189. er fant ten føredligen Tet, he met with the terrible death—suggests the idea of his being executed by the 'guillotine'.
- 190. Etwas bestreiten, to fight (against) something, cf. 1, 146 n.—Willtür denotes capricious and arbitrary dealing. Rur, or more correctly Rūr, both now almost obsolete, is fr. O. H. G. churi, M. H. G. kür, küre, 'deliberate choice', whence the term Rursürst an Elector. The verb füren was formed from Rūr in the 17th century. The old form of the verb is fiesen = Eng. choose, præt. fer, part. geteren which are now regarded as belonging to füren. The forms of the simple verb are now rarely used, but erfüren and außerfüren especially in the imperf. and past part. erfer erferen, außerfer außerferen are not uncommon in poetry. A person is said to be willfürtich, when his motto is 'sic rolo, sic iubeo, stet pro ratione voluntas'.—Mānte, 'intrigues', 'crooked designs', fr. M. H. G. rane a sharp turn or twist, renken, to wrench.

- 191. schieren = sagten ibm Lebewehl; they do not actually leave him until after v. 216.
- 192. In prose we should say, er jog ein Goltstüdt heraus or herver .- tas Siber of course = Sitbergett.
  - 193. milte versrentet, he had distributed it as a charity, cf. 1, 13.
- 195. Here we have the word Eculi and below the fuller form Ecultheiß, which appears to be the proper title of the person hitherto designated as Richter. The word Schultbeiß or Schultbeiß means an official tertie Schultigfeit leisten heist, who sees that people render what is due from them. In the large towns of the German empire the Schultbeiß was originally an officer appointed by the Emperor to exercise jurisdiction in his name. (See Goethe's account in his Wahrheit und Dichtung aus meinem Leben. Bk. I.) Subsequently the citizens obtained the right of choosing their own Equitheif and the title was changed to Bürgermeister, that of Schultheiß or Schulze being generally applied only to the chief functionary in a village = Derfrichter, Bauerrichter .-The expression ten Pjennig shows the modesty of the pastor, though he is, we may be sure, actually giving above his means. A Protestant pastor in Germany is not so well salaried as to be able to present gold pieces to the poor. The niggardliness of the apothecary's subsequent gift presents a great contrast to this, as we have formerly heard him boast of his rare old coins and his late mother's jewelry. - austheilen, to distribute.
  - 197. In prose : ter Mann weigerte fich tie Gabe anzunehmen.
  - 109. nech eh' es verzehrt ist, before all is spent for food.
- 200. It would be sufficient to say, or tradic ibn tas Golf in the Sant, but the use of the compound contraden renders the expression more forcible.
  - 201. Miemant faume, 'Let no one be slow to give'.
- 202. Die Milte-tie Miltifatigseit, the quality being used instead of the person endowed with it; ein mitteginnter Mensch, eine miste Hant.
  - 203. rubia, quietly, without being disturbed in his possessions.
  - 204. For the plural ganten see n. on 1, 204.
  - 205. For the gen. after entbehren, see Aue § 349 (p. 288).
- 206. Giteth, 'ah though', a phrase used to express that we were in danger of forgetting something, but have just recollected it at the last moment.
  - 207. Bare mir, etc. 'If I only had some money in my pocket now'.
  - 208. In prose: tas große (Gelt) ebenfe wie tas fleine.
- 209. Set (affe Euch nicht unbeschentt, I will not dismiss you without a present.—The apothecary would seem to allude to the well-known line ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
  - 210. weferne auch is somewhat pedantic instead of weunschen, wenngleich.

- 211. He does not present his whole pouch, but merely part of its contents.
- 212. An ten Niemen, by the (leather) strings.—ter Tobat is an antiquated form instead of the more usual Taba(e)f. But in a metaphorical sense we always say tab ift flarfer Tobat, meaning something hard to believe.
- 213. 3icrtic, daintily.—cinige Pfcifen, as much tobacco as would suffice for a few pipes, 'a few pipefuls'.
  - 214. Comp. the Homeric δόσις δλίγη τε φίλη τε.
- 216. Let Knafter 'canaster' is the finest tobacco, originally Varinas tobacco from Venezuela, which was commonly packed and sent off in baskets made of reed or cane called canastra in Portuguese (French canastre, Spanish canastro, Dutch canaster, whence the G. word, which does not, however, occur before the beginning of the 18th century. Comp. Lat. canistrum Greek κανοῦν, and κάναστρον, Eng. canister).
- 217. The apothecary not being able to make an end of praising his tobacco, the pastor is obliged to draw him away.
- 219. Printich=in Pein; he is anxiously waiting. Comp. the line in Clärchen's song (Ezmont, Act III.): Langen und bangen in schwebenter Pein.—er bere, let him bear.
- 220. jie famen = jie famen an, they arrived at the spot previously agreed on.
  - 222. in Geranten = gerantenvell, lost in thought.
- 223. Itill ver fid him bliden, lit. to look silently out before one, i.e. to gaze absently.
- 224. femment, as they were approaching.—In prose we say perhaps more commonly Ginem frebliche 3ciden maden.
  - 227. In prose: er schnitt ibm tas Wert ab.
- 229. Das Weiß ter Jugend is an imitation of the Homeric κουριδίη άλοχος, which Voss translates by meiner Jugend Vermäßlte, 11. A 114. See Introd. p. xv.
- 230. The gen. Triner is governed by werth: Aue § 350.—wente ten Bagen; in prose we should add um.
  - 232. tie Oute: cf. 5, 122, 165.
  - 233. ftant = er blieb fteben, he did not move.
- 234. tet Bete is the clergyman, who has come to him as an  $\check{\alpha}\gamma\gamma\epsilon\lambda\sigma$   $\kappa\alpha\lambda\hat{\omega}\nu$   $\epsilon\pi\hat{\omega}\nu$ . Gin himmlifter Bete is a frequent expression for 'an angel'.
  - 236. wir ziehen, present for future.
- 237. seitem ich warte, 'since I have been waiting here', cs. 5, 63, n.—besassen is used as a transitive verb in many phrases, e.g. eine Krantbeit besiel 16ss, an illness seized him; but nearly always the subject will be found,

as in the case of the Eng. word 'befall', to be something unpleasant. We could not e.g. say Freute befallt ihn, 'joy comes over him', though we might say eine freutige Aufregung hat ihn befallen, a joyful excitement has come over him.

- 238. ter Argwehn, M. II. G. arcwan, 'suspicion', = a weening (or imagining) of evil (Arges). The original vowel is preserved in Leafn (wāhnen to ween) a delusion. In the seventeenth century the common form still continued to be ter Argwahn. The verb is argwehnen, the adj. argwehnife.—was nur, whatsoever, cf. 1, 114, n.—franten, 'to vex, trouble', cf. 4, 157, n.
- 239. wenn wir nur femmen, if we merely take the trouble of coming. Hermann now begins to be uncertain whether after all Dorothea will consent to be his wife, while in the first flush of hope he had spoken in a very different strain, 5, 121 sqq.
- 240. In reading this line, the antithesis between the two pronouns wir and sie should not be slurred over.—cinhersicht has much the same meaning as tahersicht (to being used vaguely as in 1, 27 tahersichen), 'goes along'.
  - 241. In prose: gerate tie unvertiente Armuth macht uns ftelg.
- 242. There is a proverbial saying: tem Kühnen gehört tie Best (audacem fortuna iuvat). This is here somewhat changed, Genügsamteit und Thätigteit taking the place of Kühnbeit. genügsam (from the verb genügen) means 'easily satisfied' 'contented' 'frugal', while genügsam (from the adv. genüg) means 'sufficient'.
  - 243. tie Gitte = Sittsamfeit.
- 244. In prose: ohne je einen guten Jüngling anzuziehen.—reizen is here used in a good sense, 'to attract'. Thus we speak of tie Reize eines Matchens; ein reizentes Kint; welch' großer Liebreiz.—ten guten Jüngling, cf. 1, 35, 11.
- 245. The metre would have allowed the poet to adopt the prose order of words if Ferz ter Liefe versificing; but he prefers to preserve a poetic style even in such a detail as this.
- 246. bis hinan = bis an tie Ede tes Derfes, v. 231. If they go in the carriage to Dorothea, thus attracting general attention, and then meet with a refusal, they will have to retire covered with shame.—Bit möchten sensen, we might have to turn.
  - 247. Cachte, softly. Cf. 2,66, n.
- 248. How true Hermann's sears were in a certain sense, may be easily judged by remembering the judge's relation above, v. 186—190.—tie wadere Hand ere Baderen or tes waderen Matchens.
- 249. einschlagen means to strike hands in token of 'striking a bargain'. Cf. below, 9, 116. In Grimm's Dictionary, 3, 274, the present passage is

quoted with another from Goethe : "Topp, herr Bruter," fagte er, intem er mir bie hant finreichte, in bie ich wader einschlug, fomme er meinem Matel nicht zu nah."

- 250. ta=tann, if so, in that case.
- 252. einfallen, to break in.
- 253. ver 3citen, in former times. The apothecary is, as we have seen, a laudator temporis acti; in the remarks he makes here, we recognize, moreover, his love of ceremony and formality.—verlegen, put out, embarrassed.
- 254. Da is temporal, = in welchen.—nach seiner Weise, in its (due, proper) manner. Each transaction had its own special formalities.
- 255. Satten vie Citern, etc., i.e. wenn vie Citern batten. vie Citern is said significantly; in the good old times the farents selected the bride, and the son's voice was but little heard.—jid is the dative of interest, 'for themselves'.
- 256. suverterst is a formal and pedantic word instead of suerst. The apothecary employs it again directly, v. 260.—cin Freunt von Sause is conversational, instead of cin Freunt tes Sauses. It may, in general, be observed that careless speakers often use prepositions in the place of case-endings, thus approaching the prevailing habit of most modern languages (comp. un ami de la maison, un' amico della casa). There is in fact a general tendency in modern speech to dispense with inflexions as far as possible.
  - 257. Freiersmann, one who woos (freien) on behalf of another.
- 258. erferen, cf. v. 190, n. The word erferen sounds more dignified and ceremonious than emable or auserfesen.—in statistic manage, dressed in his very best—black coat, white cravat and white gloves, not forgetting the flowers in the button-hole!
  - 259. etwa, 'say', or 'it might be', cf. 5, 68.
  - 260. im Allgemeinen, 'on general topics'.
- 262. nach langem Umschweif, 'after much beating about the bush'. umschweifen, is to sweep round. So Umschweif, circumlocution, digression. In this sense the plural Umschweife is more usual.—es ward auch ter Lectur erwähner, for the genitive after erwähnen cf. Auc. § 349.
  - 263. Rubmlid, 'in terms of praise'.
  - 264. tes Mannes, sc. mart ermahnet.
  - 265. ten Billen, their inclination, whether favourable or not.
- 266. Ginen Antrag absehnen, 'to decline a proposal'.—ein Kerh is a very common expression in the sense of the refusal of an offer of marriage. Gr bat einen Kerh befommen (empfangen); fie hat ihm einen Kerh gegeben. Dr R. Hildebrand says in Grimm's Dictionary, 5, 1800—'In some parts of

[VI. 267.

Germany an unwelcome suitor used to receive his answer by having a basket (Acr6) placed in his road, and in the 17th and 18th centuries girls actually used to give a basket without bottom to suitors they did not mean to accept'; this can be traced to an earlier custom detailed by Hildebrand l. c. After the interesting disquisitions given by this careful scholar, all the other explanations which have been suggested for this phrase should be abandoned.—Gin Acr6 war nicht vertrießtich, a refusal was not a very great disappointment (=verurjacte feinen Vertruß).

- 267. After gefang es tenn auch, but then again, if the proposal was successful.
  - 270. tie for feine; his clever hand had tied the first knot between them.
  - 272. Mus ter Mote femmen, to go out of fashion, cf. 1, 31.
- 273. Refine tenn Scylider, let every one take. According to the apothecary's notion it is far more unpleasant to receive a refusal in propria persona than by deputy. In this way, the apothecary's words revert to Hermann's observation, v. 250. The word research is intentionally repeated.
- 275. Sei es, wie ihm auch sei, lit. 'let it be as it may be (with regard) to it'. For the use of the dative comp. such phrases as wie ist es ihm = how stands it with him? ihm wist webs, it is well with him. We find also the fuller phrase tem set wie ihm weste (i.e. sein wesse).
- 276. auf tie Werte heren, to mind the words. He had already decided on his own line of conduct.
- 278 sqq. Cholevius has the following note: "Absolute confidence is always the best reason and the highest proof of affection, and this holds good of the love of friend towards friend, child toward parents, and man towards God. The few words, 'What she says, is good, is reasonable, I know it', give a far more impressive description of Hermann's love for Dorothea than the most exaggerated descriptions of lyric and romantic poets could have done."
- 279. The use of Menith instead of Mann must be designed: Hermann wishes to make his asseveration as wide as possible (hence the use of irgent cin and nur je), and so he does not lay stress on the sex of the person trusting but only of the person trusted. We may translate, 'that ever anyone entertained for woman'. The definite article tem Deife is used in a representative sense, 1, 35, 11.
- 281. 'Even if I am to see her for the last time', i.e. even if it is to be the last time that I see her.
  - 283. Drud' ich fie nie-wenn ich fie auch nie an bas Berg bruden barf.
  - 284. so sehr should be joined with begehret.
  - 285. tas Sa=tas Sawort, her acceptance of him for her husband.

- 286. zersteren, 'to pull to pieces', 'demolish', hence 'to ruin'.
- 287. sich zurückeigeben, 'to hie back'. sich begeben is to 'betake oneself'.
- 289. geirrt (sc. hat).—taß es werth ift, tas Matchen, Goethe seems fond of this construction, cf. 5, 85, 129.
- 291. Translate 'straight away to the pear-tree'. Un with the accedenotes motion, e.g. er trat an ten Tijo, he went up to the table; with the dat. it expresses rest, e.g. er frant an tem Tijo, he stood near the table. Thus we should say geh' an tem Baσe (dat.) hin, walk along the brook; but geh' an ten Baσ (acc.), walk up to the brook. Comp. also Aue § 248.
  - 292. naber = einen naberen Weg, by a shorter road.
- 293. In many editions of the poem we find heimführte instead of ihn führte, but we have followed Düntzer (p. 104) in adopting again the reading of the first edition. Hermann means to say, 'Oh, that I might lead my darling along that road (ihn, se. ten huhues) joyfully and quickly'. If he had her by his side, he would hurry home in joy; but if his plan does not succeed, he will creep home alone, all his joy being over for this world.
- 296. verñāntig is adv. (ἐπισταμένως), like one who understood driving.—
  foñument, foaming (at the mouth); we have already been told, v. 221, that the horses were impatient.
- 297. In prose: er feste fich auf ten Git tes Subrers (or rather ten Bed, ten Ruticherfit).
- 298. The story has come to its critical stage; but as a relief from the gravity of the situation, the comic element is once more introduced in the person of the apothecary. The humour of the scene is heightened by the poet's turning as it were and addressing him personally, see Introd. p. xiv.
- 300. Gebein is the collective derived from Bein (orig. = E. bone, though commonly denoting 'the leg'; cf. ein Beinhaus in a cemetery).—rerwahret is more emphatic than ges or bewahret.
- 301. This is, of course, intended to be a mild joke against spiritual and clerical rule in temporal affairs.—ñø (acc.) einer ≳aφe anmaßen is not so common as fiø (dat.) etwas anmaßen, but see numerous instances of the constr. with the gen. from the best writers in Grimm's Dictionary, 1, 406. anmaßen is generally used of presumptuously claiming or usurping what one is not (strictly) entitled to.
- 303. Ginsigen is not so common as sid einseten or eindeigen.—getrest is mostly used as an adv. and means the same as guten Muthes.
  - 304. 'My hand has long since been practised.'
- 305. tie funftlichte Wentung zu treffen, to hit off, to execute with accuracy, the most difficult turning. Kunutich is the opposite of naturlich or

cinfue, that which is the reverse of simple, 'elaborate', 'complicated', 'ingenious'.

- 306. Strassburg is no doubt here selected for mention in consequence of the poet's predilection for this place at which he had pursued his studies. The pastor we are told accompanied a young nobleman there as his tutor, a trait Goethe probably derived from the life of his friend Herder, whose acquaintance he made at Strassburg in 1770, while Herder was tutor to the young prince of Eutin.
- 307. Instead of the imperfect begleitete we should probably have the plupf. in a more exact style.
- 308. tas ballente Ther turch is poetical instead of turch tas ballente Ther. For fullent comp. the description of the coach rolling through the 'gateway', I, 213. Ther is, however, here one of the 'gates' of the town.
- 309. Ctaubige Dege binaus, out over dusty roads. The accusative denotes the space over which the action of the verb refite takes place. Cf. 1, 6, melchen fie gieben, etc.
- 310. lebt is used transitively instead of verfebt or subringt. In his autobiography, Goethe says of the Strassburgers: Die Strafburger find leibenfchaftliche Spazierganger und fie haben wohl Recht es zu fein. Man mag feine Schritte binmenten, wobin man will, fo fintet man theile naturliche, theile in alten und neuern Zeiten fünftlich angelegte Luftorter, einen wie ten antern besucht unt von einem beitern, luftigen Bolfcben genoffen.
- 312. ein weislicher Sprung, a prudent leap. weislich is mostly used as adv. as we have had it above in 2, 64 and 5, 131.
- 313. For the gen, after begierig see Aue § 350 (where this adj. is, however, omitted) and comp. the analogous construction of the verb begehren, ibid. § 349.
  - 314. tie Welfe tee Staube: in prose eine Staubwelfe.
- 316. cone Weranten: Hermann found it difficult to form a resolution and to begin to act. He is, therefore, full of dreams (7, 8) and without any definite thoughts. Observe the completeness of the picture: the horses galloping away in the distance, Hermann dreamily gazing and remaining near the spring and the trees overshadowing it.

#### VII.

Erato (' $E\rho\alpha\tau\omega$ ', the 'Lovely one') is the Muse of Love-poetry.

- 1. This canto opens with an elaborate simile, the only one of any importance found in the poem. It is well known that after the eye has been dazzled by gazing at the sun, the bright image is for some time retained by the retina. The simile is perhaps, as Cholevius remarks, open to the objection of being somewhat geneth, farfetched, both in its character and in its application, and hardly Homeric: but the description is unquestionably fine.
- 2. in's Ange faffen, to fix one's eye upon, lit. to seize into one's eye. faffet for acfaft bat.
- 4. Someten is to hover and float in the air.—We should join menin nur, wherever. Cf. 1, 114, n.
- 5. fdwant, dances about. fdwanten is 'to move about unsteadily', so often, 'to totter', of which fdwenten, to wave about, is the factitive.
  - 6. per hermann, before II.'s eyes .- Bittung here = Bitt, v. 4.
  - 7. tem Bfat in's Getreite, the path (leading) into the corn.
- 8. ter fraumente Traum is a highly poetical phrase—'his wondering dream'. fraumen is intransitive, 'to be astonished'. Traum is here, moreover, used=tas Traumen.—aussafren, to start up.
  - 9. er fraunte wierer, his wonder began afresh.
- 11. Septimbit, a phantom, a mere creation of the imagination: ein Bit, tas nicht wirflich it, jentern nur iceint.
- 12. am hentet, by the handle. Sentet is properly that by which it is hung up (auigehentt).
  - 13. geschäftig expresses her quick active step.
- 15. seine Vermuntette is a bold expression, instead of tie über seinen Unblid Vermuntette, his astonished (friend). This is, however, very much in Goethe's style, comp. e.g. the two lines from an epigram entitled Lantiches Wind:

Seit, o Beifter tes Sains, o feit, Ihr Mymphen tes Tluffes, Gurer Entjernten getent Gueren Naben gur Luft-

where Gurer Entfernten would be ter ven Euch Entfernten in ordinary German. See also below, 8, 59.

18. According to the poet's intention the words Eag' warum should be considered as a dactyl, though this is undoubtedly very harsh, as the second syllable of warum is generally pronounced with a strong accent, cf. directly v. 28.— warum femmit Du altein, why are you the only one who

comes?—The form ter Lucil is less usual than tic Lucile, and only found in poetry and elevated prose.

- 19. sich mit etwas begnügen, to content oneself with a thing.
- 20. For the expression von besonderer Krast see also below, v. 144. festen, to taste.
  - 21. mehl, 'I suppose ' .- treulich adv., = in treuer Beife. gerettet (haft).
- 23. ter Weg, my walk. ber Weg ift mir befebnt = ich bin für ten Weg befebnt.
  - 24. Da is causal here, 'since'.
- 25. ift erfreutich = ift ein Gegenstant ter dreute. This is the contrary of the expression erwas ift vertriestich, 6, 266.
  - 26. Milte = Miltthatigfeit, of. 6, 202.
- 27. rußigen, because their anxieties have been set at rest: assen Erquidzten, all who have been refreshed.
- 30 sqq. A similar accident is narrated by Goethe in his French Campaign, where a forest-meadow near Pillon is mentioned with a clear limpid stream, which was nearly spoiled by the men and horses, when Goethe interfered at the last moment.
- 32. Osteo $\phi = \text{foglei}\phi$ . They had not stopped to think of the consequences of what they were doing.
  - 33. Waschen and Meinigen are infinitives used as substantives.
- 35. taš nāchīte Betürīniņ, 'the exigency of the moment'; nobody reflected that clean water might afterwards be required for drinking.
- 36. Schness und raid: quickly (soon) and hurriedly.—betrierigen=to afficiase.—tenten governs the genitive when it means the same as eingevent jein, to be mindful of. Comp. Aue § 349 (p. 288).
- 37. war tie breiten Stufen binnnter gelangt: had arrived down the broad steps. This accusative of the space over which the action of the verb takes place is especially common with the adverbs bin and ber and their compounds, so that the adverb seems almost equivalent to a preposition: e.g. er ging tie Straße binauf, 'he went up the street'. Comp. below, 9, 26 Terren binauf unt binab.
  - 39. The gen. tes Quelts is, of course, dependent on tas Mauerchen.
- 41. griftigett: in E. we may likewise say 'mirrored', i.e. reflected, as in a mirror.—ifr Bite=their image: they are regarded as forming one object.
- 43. For bettere instead of ter jetst better gewertene. He had been cheered up by the friendly nod with which they had greeted each other in the reflection of the water.
  - 46. It should be observed that Dorothea uses here the more familiar

Du, just as Hermann had done on meeting her, but afterwards, v. 73, she employs again the more formal 3pr.

- 47. Wie bift Du gefommen ? = wie femmt es, bag Du bierber gefommen bift?
- 48. Dentent = nachtentiich. He is thinking of the best way of addressing her.
- 50. ifir, i.e. zu ifir. The use of the simple dative after frieden is poetic license.
- 51. We may translate in exact imitation of the German phrase—'her eye did not look love'.
- 52. Mer = mehl afer; if it were not thus used emphatically, we should rather have expected jentern (after the negative sentence).
- 54. The expression mein fint is very traulidy and calculated to awaken confidence in her breast.
  - 55. Was = marum.
- 57. The dat. tenen should be joined with helfe.—verwalten helfen, 'to assist in managing'. Cf. Aue § 365.
  - 58. fine is treated as a short syllable.
- 59. The simple matter 'to rule' 'hold sway' is a word much used in poetry and in an elevated style; comp. e.g. Schiller in Das Lied von der Glocke:

# Und trinnen maltet

Die guchtige Bausfrau-

and the phrase Das (or Deg) malte Wett!

- 60. Sie belebt im Gangen tie Birthidart means pretty much the same as the English phrase, 'she is the life and soul of the household'
- 61. tas Gefinte, for the original meaning of the word see note on 6, 108.
- 62. Untreu', 'unsaithfulness', perhaps here equivalent to Bernatrenung 'peculation'. Thus we say in the proverb Untreu' i фւնդե ւ նթւու еigenen Geren.
- 63. wechseln, to change (her servants). debter um debter ein sehler baftes Tienftmarchen um tas antere, i.e. one servant has one fault, the next has another.—tauschen eintauschen, to exchange.
  - 65. bulfe = belfen fonnte or murte.
- 66. We should remember that Goethe himself had only one sister who grew up with him, he being the only surviving son of their parents; she died at an early age and was deeply regretted by her brother.
- 67. am Wagen, by the side of the waggon; it may be remembered that Dorothea was walking by the side of a waggon when she was first seen by Hermann.—in freher Gemantheit is poetical instead of freh une gemant, gemant, the old past participle of memen (the factitive of munch) to

cause to wind, turn, answers to the Eng. versed (Lat. versatus) skilled, adroit.

- 69. betroffen, cf. 4, 65.
- 70. tie Fremte denotes Dorothea. In prose: Did, tie Fremte.
- 71. In this phrase we generally omit the possessive pronoun and say merely nach Bertienft. Bertienft (neut.), merit, deserts ; ter Bertienft is 'the earnings'.
- 72. In prose: mas fie chenjo fehr munichen mie ich .- It appears that Hermann's voice has begun to falter in pronouncing the last words of his request. He does not like to say straight out that Dorothea is to come into his parents' house as a servant or an inferior; but she at once understands this and clears the whole situation by addressing him by the pronoun 36v, which is in the country commonly used by an inferior speaking to his master.
- 73. frecen would be replaced in prose by the compound autifrecen. Dorothea says 'Don't be afraid to speak out all the rest'.
- 74. cs is intentionally used instead of a more explicit noun, such as Guer Anerbieten, 'your offer', would be.
  - 75. tas Wert is mentioned by herself, i. e. tingen, 'to hire'.
- 78. We may also say in mir.—tūttig, Eng. doughty, is not only 'strong' of body, but in general 'a good, honest girl', ein Marden, tas ctmas taugt. The word Jugent has the same origin, M. H. G. tugen = taugen to be of use, whence the substantive tuht, serviceableness, worth, from which tuctiq (M. H. G. tühtic) is formed.
- 79. The words nicht von robem Gemätbe are said in allusion to the expressions employed by Hermann, v. 62 sq.
- So. Guer Antrag war furz, 'your offer was brief' (i. e. expressed in few words). A fuller expression is tury unt buntig, short and summary.
- 81. The present ich gebe stands instead of the future-a usage of which we have already noticed many instances.-We also say ter Stimme tee Schidfale folgen.
- 84. fie werren fich finten=fie merten gefunten merten, the reflective being used instead of the passive, a usage not at all uncommon in certain phrases in German, though it cannot be employed so widely as in French.
- 85. fic tenten gewiß does not mean 'they probably think' (though it would mean so in colloquial German), but pro certo habent, 'they think certain, confidently expect'.-Dorothea judges here much more wisely of the emigrants' prospects of return than even the judge had done above; or was it his intention to appear more hopeful to the strangers than he actually was?-in furgen Tagen is unusual instead of in furger Beit.

- 90. Before order can be restored a period of extreme suffering and distress (Noth) must be gone through.—Ms affein nur..., 'excepting only'.
  - QI. bienenb = als eine Dienerin or burch bas Dienen.
- 93. von famantenten Rufe, of dubious reputation. Compare the colloquial use of the word 'shaky'. We should remember the discussions that had taken place before, the objections raised by Hermann's father to the Truffe, and the observations made by Hermann himself, 5, 93 sqq.
- 95. We may hesitate whether ter Outen be singular ('of the good woman') or plural, comp. the plural ten Frenten in the line before. But as we have the plural in the line immediately after this (von innen), there can be but little doubt that we should assume the plural here as well. See, however, also below, v. 172, where Dorothea receives the blessing of the good woman.
  - 96. von ihnen = ans ihren Santen.
  - 97. willig should be taken in the sense of cinwilligent, 'consenting'.
  - 99. in tem Wahn, in her illusion.
  - 100. nur tert erft, 'there, and not till she is there'.
- ror. The ring noticed by Hermann is the betrothal ring, the history of which the readers and the pastor know, though the young man is as yet ignorant of it. But its appearance on Dorothea's finger strengthens the fear he had previously conceived, comp. 6, 243.
- 102. Und se, and therefore = und tensive of horen, the relation between the two verbs being the same as between the Eng. hear and hark, hearken.
- 103. Compare the famous Brunnensene in Goethe's Faust, in which the girls of the little town communicate to each other the latest gossip and scandal.
- 105. Schwähen is not a very dignified word, and many writers would prefer plantern in poetry. See also n. on 8, 31. The forms schwähen and schwahen seem to be used indiscriminately.
- 107. This is an imitation of a Homeric line, II.  $\Gamma_{44}6$ ,  $\mathring{\omega}_{S}$  σεο  $\mathring{v}^{2}\mathring{v}$  ξραμαι καί με γλυκὸς ἵμερος αίρεῖ, in Voss's translation:
  - Bie ich jest Dich liebe, und fußes Verlangen ergreift mich.
- 109. We should observe that this is the first time that Dorothea is described as tie Liebe. Until now, she has always been called tie Oute or tie Fremte.
- 111. ce trägt sich = ce wird getragen (cf. n. on v. 84) or man fann tragen.— The comparative gleicher is very unusual, 'more equal', i. e. 'more balanced'. We should prefer tie auf tiese Weise mehr ausgeglichene Last.

- 114. bei Beiten, like the E. 'betimes', i.e. = fruhe. nach ihrer Bestimmung: according to her destiny, calling. Comp. Gen. iii. 16.
  - 116. toth, after all, really.
- 118. From her father's house she goes to that of a husband, and then perhaps passes on to the house of one of her children, ever ready to work and make herself useful. Gin ewiges Other une Kommen means that she is ever 'on the move'.
- 120. Behl ihr, (it is) well for her.—taß=fo taß.—Es wirt mir etwas fauer, I find something very hard.
  - 121. She must be ready to work by day and by night.
- 122. The two adjectives flein and fein form a rhyme and thereby impart to the sentence something of a proverbial character.—ihr bunft: bunftn takes either the dative or the accusative. The latter construction is always used by Luther and is the more common of the two in M. H. G.
  - 123. Seben mag, 'cares to live'.
- 124. By placing alte at the end of the line there is more emphasis thrown upon it. Note that under such circumstances it is not inflected.
- 125. bie Krantente is the 'ailing' mother. Kranten is a rare word, but extranten, 'to fall ill', and trantein, 'to be delicate in health', are very common. Cf. 9, 138.
- 127. The sense is 'the *united* strength of twenty men would not suffice to endure this burden'.
- 128. fie fellen es nicht, it is not intended that they should; but they should appreciate it gratefully.
- 129. ter stille Begleiter is, of course, Hermann. He does not utter a single word, but prefers listening to her, cf. v. 102.
- 131. the sie fie fress mit ten Töchtern versassen (sc. batte): comp. with such a modern sentence as this (in which the actual construction of the words is lest to the intellectual penetration of the reader) an accurate rendering into Latin, quam ipsa lactam ob filias recuperatas reliquerat.
- 132. The Matten here may probably be the same as those mentioned in 6, 116.
- 135. verform (sc. genefen); their lamenting mother had hitherto considered them to be lost.
- 136. Gewimmel is the busy throng. Cf. wimmeln 5, 185, n.—ter Mite is, of course, the judge ( $\delta \gamma \ell \rho \omega \nu$ ).
  - 138. The little brother had been born during their absence.
  - 141. herum reichen, to pass round.
  - 142. fo = ebenfo, in like manner.
  - 143. Ichen (M. H. G. letzen), to shew a kindness at parting, esp. to give

a parting cup, hence, generally, 'to regale', 'refresh'. So vege is a parting gift or cup. Compare the phrase 34 guter veg, now incorrectly written vegt, lit. 'as a kind parting gift', 'at parting', and so (vege being confused with vegte) 'as a good conclusion', 'finally', and often ironically 'as a finishing stroke'. Iegen is a word peculiar to the style of elevated prose or poetry.

- 144. It appears that the water had some medicinal qualities; the well was what we should call ein Samerbrunnen or ein Sämerling. Comp. above v. 20.
- 149. genießen takes the gen. in an elevated style, comp. Aue § 349. Cf. 8, 76.—tie Quelle is here used instead of the water it furnishes, Eneltwaffer.
- 150. mein and tein are the older, and now less usual forms of the genitive singular of its and tu. They are only found in poetry (or poetical prose) and certain common phrases as gerente mein, verque mein nicht.
- 152. Was Gutes. Gutes is here really the genitive 'what of good', but from the similarity of termination it is now regarded as the accusative in apposition to was. Cf. 2, 40, n.—erzeigt, so. habt.—ertenn' ich in the sense of the future = rafur wert' ich mich mein ganzes Leben ertenntlich zu beweisen juchen.
  - 153. laji' ich instead of rerlajie ich.
- 154. In this phrase we also say Ginem zur Laft gereichen, alieui oneri esse. Cf. v. 161.
- 155. jid grittenen, to part and be scattered.—reriagt if, '(has been and) is denied', describes the *condition* of things. reriagt wirt, lit. becomes denied, would describe the *act* by which the denial is announced.
  - 158. werben is used in a wider sense here, instead of bitten, ersuchen.
- 160. Unt ich fchtag' cë nicht ab, nor do I decline his offer.—taë is used representatively, cf. 1, 35, n.
- 161. ibr ware zur '(ap, 'it would be a burden (lit. for a burden) to her'. Notice the idiomatic use of the definite article in zur.
- 163. es, i.e. verstantig.—wie Reiden geziemet, as rich folks ought to be. Those who are rich and have the means of being well educated ought to be verstantig.
  - 166. Trudet 3hr etc. = wenn 3hr ibn trudt, etc.
  - 168. tie Gure, your friend and relative.
- 172. tes Segens Gelispel = ten Segen, welchen jene ihr gulispelte. Comp. v. 95.
  - 173. Comp. above, 6, 298, and see the Introd. p. xiv.
- 174. The address o dreum has a patronising tone natural enough in one who is superior in age and experience. Cf. mein dreum, 2, 228, and see note.—Bitth instead of Sandwirth, a careful manager. Cf. 1, 115.

- 175. tuchtig, cf. above, v. 78 .- (auf eine Sache) beracht sein, to be mindful of a thing.
- 178. ten Menschen is the accus. sing. dependent on nimmt v. 180. The object is, however, subsequently taken up by tiesen in that line.—
  erhalten here=to save, to preserve.
- 179. In scrittent une scritter we should not overlook the identical sound of the first half of both words, which serves to increase the emphasis of the idea.
- 180. fo must be joined closely with auf Glud und Bufall. Compare such expressions as so thue weiteres, 'without any further ado'; so thenhin, 'quite superficially'. This use of fo implies a sort of appeal to the person addressed, 'in that way' (which you know, or which you will easily understand), thus it serves to limit the following adverb or adverbial expression to its ordinary everyday meaning: and its force may often be rendered by 'just' or 'quite'. So ziemlich, 'quite passably', nur so ziemlich, 'only just passably', and here nur jo auf Glud und Bufall means 'just in that casual haphazard way' (with which we are familiar). Compare the use of ούτωs in Greek, ούτως εἰκη, quite at random: also sic in Latin, sic temere, etc.—auf ctwas means lit. in the direction of a thing, having regard to it, frequently used to describe the manner of an action, auf riese Beise, after this fashion, and esp. with neuter superlative, auf's freuntlichite, in the most friendly way. So also, auf meine Gefahr, 'at my risk': hin is frequently added to such expressions to make them more general and emphatic; auf alle valle hin, 'in view of all chances', 'at all hazards'.
- 181. cin Entjoticpen = einen Entjotup. Goethe is very fond of using the infinitive instead of the noun, even in those cases where the noun is far more usual.
- 183. The relative sentence is for the sake of emphasis intentionally separated from the antecedent, and placed at the end of the sentence.
- 184. Saltet sie most, treat her well.—sich einer Sache annehmen, to take an interest in, or busy oneself about, a thing.
- 187. tie beffere Behnung, the better abode (which had been found for her).
- 189. beceutent=beceutjam, 'meaning', 'expressive'.—before Geranten are thoughts of a peculiar kind, 'with private thoughts of their own'. These thoughts are explained in the next line.
- 190. This is an imitation of the Homeric line  $\mathring{\omega}\delta\epsilon$   $\delta\epsilon$  τις  $\epsilon \mathring{\iota}\pi\epsilon\sigma\kappa\epsilon\nu$   $\mathring{\iota}\delta\mathring{\omega}\nu$   $\epsilon \mathring{\iota}s$   $\pi\lambda\eta\sigma\mathring{\iota}$ ον  $\mathring{a}\lambda\lambda$ ον.
- 191. bergen, to 'hide' in a safe place; hence sie ist gebergen, 'she has found a good shelter'= sie ist gut ausgeheben (well provided for).

193. es neigt sich ber Tag, a common expression instead of tie Sonne neigt sich zum Untergang, 'the day is on the wane'.

194. Lebhaft is adverb; in prose we should say mit lebhafter Gefreachigfeit.

195. In prose : noch viele Bruge trug fie (ihren Treuntinnen) auf.

197. fielen ihr in tie Aleiter, caught her dress (to hold her back).

198. gebietent, in an authoritative manner.

199. The gen. tes guten 3. is dependent on genug; in prose we should prefer the acc. gutes Buderbrob genug.

200. feftesten, to order. In Germany it is the common tale that the 'Stork' brings the little babies; he fetches them out of a deep, solitary, and shady pool, in which they float about dreamily, and then flies in through the window and throws 'baby' down. The arrival of the new baby is then celebrated by his older brothers or sisters with sweet little sugar-cakes, which 'baby' is supposed to have brought. (See, for this childish legend which is not, however, without some ancient mythological foundation, A. de Gubernatis, Die Thiere in der indogermanischen Mythologie, p. 539, Leipz. 1874.)

201. ter Buderbader, 'the confectioner', is also called ter Centiter in many parts of Germany.

202. tie Deute is less usual than tie Dûte (sometimes spelt Tûte). The word is of Low German origin, tute, tûte a horn for blowing, whence the verbs, tuten, tûten (Eng. toot). The Dutch form is tuit a pipe, whence the form Deute. Thus the terms Dûte, Deute, Tûte, Tûte are applied to the horn-shaped paper bags used by confectioners. Compare the French cornet.

203. Iodiajien, to let go.—er entrig fie nech faum, he had much trouble in tearing her away from the embraces of her friends. %aum=mit Mühe.

204. ferne wintent, waving in the distance. (Perhaps ferne = von ter ferne her.)

## VIII.

Melpomene (Melmomévy, 'the songstress') is the Muse of Tragedy and of mournful ditties.

- 4. Straffen as a transitive verb (=ftraffen laffen) is only poetical.— ahunngsvolle Beseuchtung: the gleams by which the country is fitfully lit up are 'full of foreboding', i.e. suggestive of the approach of a storm.
  - 5. tas Wetter = Gewitter (v. 2).
- 6. Schlüße is a hailstone. In M. II. G. we find the phrase wizer dan ein slöz 'whiter than hail'. Low Germ. die slote akin to English 'sleet'. The root is uncertain.— Guß = Regenguß, a torrent of rain.

٩

- 7. manfent, 'swaying to and fro', 'waving'.
- 8. In prose we should expand the words rie hehen Gestalten into a sentence : ebgleich sie selbst hehe Gestalten waren.
  - 10. freuntlich, instead of freuntliches; see n. on 5, 20.
- 11. Dach, roof, is Eng. thatch. Bach means originally 'a compartment', 'partition', hence applied to the frame-work of the walls of a house which is afterwards filled up with rubble and plaster. Das Gebäure temmt zu Fach, i.e. the timber is raised. Dach unt Fach thus means roof and partition, a secure abode. The German language abounds in such twofold expressions, e.g. Schutz unt Trutz (Tretz), Hülle unt Fülle, schaften unt walten, &c.—im dreien, 'in the open' out of doors, is the antithesis of Dach unt Fach.—träut is poetical instead of tretzt and now obsolete.
- 12. Ishret rie Estern mich fennen, teach me to know the character of your parents. mich ought properly to precede tie Estern.
  - 14. er fann ihm genug thun = genugen, ihn befriedigen.
- 15. Vecenten, to be mindful of. Cf. v. 26.—er of course refers to 36 mant, and jenem to ten herrn. In the following line er is ter herr.
- 17. ted imparts greater force to the imperative. ' Do tell me'.—gewinsnen, to win the favour of some one. gewinne is present for future.
  - 19. Ginen Recht geben, to acknowledge that some one is in the right.
- 20. sich nach Etwas bestagen is not so usual as the equivalent phrase sich n. E. ersuntigen.
  - 21. fo strebt' ich: fo, 'as it is', 'as matters stand'.
  - 22. fich annehmen: n. on 7, 184.
- 23. In prose we should say inten in beforger instead of beforgent and etense instead of the simple so.
  - 24. 68 means 'my efforts', as described in the preceding lines.
- 26. als wenn Du tas Deine betächten, as though you were minding your own.
- 27. Item Bater, the dative is parallel to ihr in v. 25. So may you please my mother but not so my father.—ter Schein is here 'outward appearances', comp. Bierte v. 33.
  - 29. enthulle, exhibit his real character. Cf. 6, 101.
  - 30. frei=freiwillig, voluntarily, of my own free will.
- 31. Here forwaten is used in its proper sense 'to talk lightly and inconsiderately'. Comp. n. on 7, 105.
- 32. mir aus ter Bruft = aus meiner Bruft.—ein jetes Vertrauen in the sense of jegliches or alles V. is not very common. Gin jetes is generally used with concrete nouns; e.g. ein jetes Kint, ein jetes Haus; but rarely with abstract nouns.

- 35. white befrietigt is the imperfect subjunctive. In prose the present conditional white befrietigt werten would be more usual.
- 36. Der mußte, who should (or might) know=wenn er mußte.—ties, this peculiarity of his nature.—Einem gram sein, to be displeased with some one.
- 37. tie ichnelleren Schritte is said proleptically = rie Schritte verterreint, fo tag fie ichneller wurten.
- 38. tuntein=tuntei merten, not a common word, but cf. Heine, Lorelei, Die Nacht ift fibli unt es tunteit.
  - 39. zufrieden stellen, to satisfy, lit. to place in contentment.
- 41. The usual phrase is von Jugent auf. Cf. v. 48.—fremte is the full archaic form instead of the usual fremt.
  - 42. in ihren früheren Zeiten, formerly, before the Revolution.
- 43. viel auf etwas halten 'to value highly', 'to attach great importance to a thing'. febr auf etwas halten, means 'to insist strongly upon it'.
- 44. gemein=gemeinifatitich; courtesy was a common quality of the whole nation.— empfahl fie ten €einen, commended it to his family.
  - 46. The dim. Rnirmen denotes something dainty and elegant.
- 47. Cegendwuniche is a somewhat formal word instead of 'good wishes'.—
  ten Tag andhalten, to pass through the day; but the verb audhalten generally
  denotes the bearing up with an effort (e.g. Commercen audhalten, to suffer
  pains), and so it may also be here.—fittlich is antiquated in the sense of
  fittlam; the first means 'moral', the second 'decent', 'well-behaved'.
  hielten fittlich ten Tag and, 'kept on their good behaviour all day'.
- 48. ven jung auf, a peculiar idiomatic use of the adjective = ven Jugent auf. Comp. ven flein auf.
- 49. Fin Alten should be understood in accordance with the style of epic poetry= $\tau\hat{\psi}$   $\gamma\epsilon\rho\rho\nu\tau\iota$  (cf. 7, 136), not in the sense it often bears in conversational slang (mein Alter, 'the governor').
- 50. wie fell ich Dir selber begegnen, 'how shall I meet yourself', i.e. how shall I bear myself towards you'. Dorothea implies that she can scarcely expect an answer to her question from Hermann himself, though she ventures to address him on this point.
- 52. eben, just then. In prose: Bie fie tiefe Werte fprach, gelangten fie, etc.
  - 55. In prose : einanter gegenüber.
  - 56. Lichter, streaks of light .- Nachte, patches of night, or darkness.
- 58. bes herrlichen Baumes is of course the genitive dependent on tem Schatten.
- 59. seine Bertriebne = tie Bertriebne tie er liebte, 'his dear exile'; comp. 7, 15.

- 60. Instead of intem, we might, perhaps, have rather expected nachtem.—geschet, supply hatten. In prose we should say, sie hatten sich nietergeset, um ein wenig zu ruhen.
  - 63. So feft auch, etc., though the hour was so very favourable; cf. 3, 26.
- 64. creiten is transitive, 'to catch something by hurrying'. Aue \$ 279, 4.
  - 65. tas schmerzliche Zeichen, the token which was to him a cause of pain.
  - 66. still, without moving, schweigent, without talking.
- 68. Gr, sc. ter Schein (not ter Mont). 'Its light equals the clearness of day'.
  - 69. Set, it too, 'Why I can see'. Comp. the first line of the poem.
  - 70. ich gable = ich fann gablen.
- 71. Let gehaltene Jüngling, 'the youth restraining his feelings'. Cholevius observes 'A feeling kept within bounds is designated as gehalten, and below 9, 109 we read the expression ter gehaltene Emmerz. But the word is not commonly employed of persons in this sense'.
- 72. nieter, i.e. hinab, down (v. 77). They are now seated at the top of the hill.
  - 73. In prose we should say ift tas meines Bimmers.
- 74. wird = sein wird, becomes, i.e. will become. verändern is used absolutely = Beränderungen tressen.
- 75. sie reisen does not mean sie sind reis, 'they are ripe', but 'they are getting ripe, ripening'. In this sense we also say sie reisen ter Ernte entgegen.

   jur mergenten Ernte, for to-morrow's harvest. Cf. 1, 50.
- 76. tes Mahles genießen, to enjoy our meal, i.e. when we are harvesting; for the gen. see Aue § 349 (where this verb is, however, omitted).
  - 78. tas Gewitter rudt herüber, the storm is drawing over hither.
- 79. Wetterscucktent, 'with flashes of sheet-lightning', i.e. lightning without thunder.—versalingent, about to swallow up.
- 80. tas Belb hin, away along the open field. Belb means 'open ground' as distinguished from mountain or woodland.
- 83. Matten are the stone steps laid up the hill. They had been laid down unhewn; comp. 4, 28.
  - 84. Laubgang, cf. 4, 27.
  - 86. mit schwankenden Lichtern, 'with fitful gleams of light'.
- 88. Observe the difference between the dative über Ginem hangen (of rest) and über Ginen hangen, 'to bend over some one' (of motion).
- 89. We commonly say ter Steg or ter Stieg, though always Sufficig. —referen, 'rougher than usual', 'roughish'.
  - 90. In prose : fie that einen Tehltritt .- fnaden like frachen and Eng. crack

- is imitative of the sound of breaking. It is not meant here that the foot was actually broken, but that it gave way with a crack or snap.
- 91. genunt means here fith unmentent, turning round, perhaps, however, with a suggestion of its secondary meaning 'adroit'.—finning is used in the sense of becomen.
  - 94. vom ernsten Willen, by his firm resolution.
  - 95. bie Schwere, 'the weight'.
- 97. verhaucht is poetical instead of hingehaucht or ansgehaucht. verhaucht properly means 'breathed away'.
- 98. Mannesgefühl, the feeling of a man, i.e. such feeling as becomes a man.—Seltengröße does not refer to any mental quality, but merely to Dorothea's tall, heroic stature.
- 100. Extensión generally has an unfavourable sense; a thing is said to be Extensión when in a critical state, and here Extensión cente are those who are inclined to think too much about, take too serious a view of things, 'apprehensive', 'nervous'.
  - 103. rerweisen, to rest, stay.
- 104. For the expression intenter Birth, see n. on 7, 174. To bring a lame servant into the house would lay him open to the charge of bad management.

## IX.

Urania (Oùparia, 'the Heavenly one') is commonly accounted the Muse of astronomy.—Ausficht denotes the 'prospect' of the happy arrangement of all the existing complications.

- 1. Goethe departs from the common style of epic poetry in calling upon the Muses at the beginning of the last canto of his poem, while he opens the whole work without any special invocation of their aid.
- 5. We had heard of the clouds gathering in the eighth canto, and now the poet has finely contrived to bring the aspect presented by his story in its present stage into harmony with the look worn by Nature herself.—
  [id) heraufzithn is not so common as the neuter use of the verb; we say either bie Betten zithen herauf, or the Betten zithen fich zufammen.
  - 7. zum tritten Mal schon, already (or now) for the third time.
- 8. ferglich, full of care; she was full of apprehension as to what might become of Hermann and Dorothea, if the storm should break out before their arrival.—erft=eten erft, 'only just before'; compare 2, 14, n.
- 10. außenbleiben or außbleiben means 'to stay away when expected to come in', 'to fail to come', 'to absent oneself'. So here as subst. tas Außenbleiben = the non-arrival, continued absence.

- 11. Ichhaft, 'in lively terms', 'sharply'.
- 12. getrennet, sc. hatten.
- 13. Mache nicht folimmer tas llebel, 'do not make bad worse'.
- 14. einer Sache warten means (1) to wait for something (in which sense we also say anf eine Sache w.); (2) to wait on something, i.e. to tend it.
- 15. Let Maddar is the apothecary who can afford to take things very quietly, and whose prosing serves to fill up this time of anxious waiting.
  - 16. In prose : in einer folden unruhigen Stunte.
- 17. Mein seliger Bater, my late sather, feu mon père. selig, 'blessed', 'now in bliss', originally used in speaking of the dead to express considence that the lost one had gone to a better world, is commonly used without any conscious reference to its literal meaning.
- 18. Taken is the diminutive of Take or Taken (n.), a filament, fibre, thread, especially applied to the threadlike roots of a plant. The more common forms are Taken, Taken.
  - 19. erwarten = auf etwas warten, to wait patiently.
  - 20. Kunftstud, artifice, clever trick.
- 21. In prose we say more usually: tas will ich Euch gerne ergählen .- tann es fich merten, can take note of it for himself.
- 24. ter Brunnen ter Linten is the very spot at which Hermann had met Dorothea, after the two friends had left him.
  - 26. Treppen hinguf und hingb: up stairs and down, cf. 7, 37, note.
- 28. Trappelte frampfent, stamped and pattered about: trappeln is frequentative of trappen, to tread heavily, whence Treppe, a flight of steps. Cf. obsol. (or only provincial) Eng. verb trape (Johnson's Diet.) or 'to trapes', to go idly about, also trap (something for an animal to tread upon and so be caught), tramp, trample, etc., which are from a common Teut. base trap, to tread.—tas Weinen war mir nafe, I was very near crying.
  - 29. ter gelaffene Mann, cf. 6, 49.
- 30. Gar 31 thericht, really too foolishly. Gar means originally 'made ready', 'complete'; still used as a cooking term, 'well done', hence 'completely', 'quite'.—e8 betrieb: etwas betreiben or treiben is to 'drive' or 'carry on' a business, etc. With the indefinite object e8, the simple verb treiben is more commonly used than betreiben, comp. Goethe's lines:

Aber fie treiben es toll, Ich furcht', es breche; Nicht jeten Wechenschluß Macht Gott bie Zeche

For this use of ed we may compare the similar use of 'it' in English,

which is however mostly confined to colloquial language. Cf. Macaulay, Battle of Naseby, 'Stand back to back in God's name, and fight it to the last'.

- 31. betenflich has here an active sense=Nachtenfen erregent, solemn, serious.
- 32. In prose we should say, the Wertstatt tes Tichters to trüben, the sur beute geschlessen is. In the arrangement of the words adopted by Goethe we may notice precisely the same liberty of adding complex adjectival determinations as in Greek (τὸ ἐκεῖ ἐργαστήριον τὸ σήμερον κεκλεισμένον).
- 34. We say either von frühe bis spåt, or von tem Mergen bis zum Abent. Out of these two phrases the poet has formed a new and somewhat unusual combination. früh(t) is akin to the Gk. πρωέ; the final t is unusual.—tie steinten, acc. of duration of time, during the busy hours.
- 35. Dir is, strictly speaking, unnecessary, but the dative of the personal pronoun is very often added after tenten and words of similar meaning, 'think over this to (or with) yourself', 'take this reflection to heart'.
- 36. Da, when.—Gefell (cf. 6, 154, n.) is often used of a workman, cin 3immergefell, etc., 'a journeyman', one who has completed his apprenticeship, but is not a master.
- 40. ein trudentes Dach denotes, of course, the earth with which the coffin is covered up.
  - 44. Rennen Antere nun = wenn Antere nun rennen.
- 45. Ungeterrig, 'unmannerly', 'indecorously'. The expression is not very polite, implying as it does a censure on the conduct of Hermann's mother.
- 46 sq. In prose: tes Tetes rubrentes Bilt fieht tem Weisen (or für ten B.) nicht als ein Schreden ta, und tem drommen nicht als Ente. Death neither terrifies the wise man nor is it the end of all to the pious believer.

These lines receive an additional significance and interest on account of their having been selected by Goethe's family as a suitable motto at the time of his funeral. In the great hall of his house these lines were inscribed in golden letters at the top of the curtains behind which the poet's mortal remains lay in state.

- 48. Benen, i. e. ten Weisen, the wise man, the philosopher.
- 49. Tiefem, i.e. tem dremmen, dat. of relation. The words at funftigem beil should be connected with Definung, 'hope for future welfare'.
- 50. For both, Death becomes the cause of (increased action of) life. The thought of death does not retard and impede, but it rather stimulates and invigorates their life.—Ter Bater instead of Guer Bater. In prose we

should also say: Euer Bater hatte Unrecht, tag er tem empfintlichen Anaben im Tode ben (enbgültigen, wirtlichen) Tod nachwieß.

- 51. empfintlid, 'sensitive', cf. 2, 214.
- 52. Beige man ted tem Sungling: we should use the passive form in Eng. 'Let the young man rather be shown, etc.'—etcl reijentes Miter, 'nobly ripening age': increase of age and increase of nobleness.
- 53. tie Jugent, i. e. the fresh vigour of the growing-up generation .— tes ewigen Areislaufes.
- 54. unt so sich leben, etc., 'and that so Life may have its consummation in life'.
- 55. The poet has no doubt intentionally arranged that just while the pastor is talking of the hopes of youth and the worth of life, the handsome young couple enter the room.
- 55 sq. They have been previously designated as bete Genaten, comp. 8, 8. See also 7, 10.
  - 60. mit fliegenten Werten = mit geflügelten Werten 5, 89, n.
- 63. Hermann is greatly embarrassed and flurried; else he would scarcely have suggested that his mother should now at once begin a strict examination with Dorothea, though she must be wearied and footsore. Compare however, the original tale as printed in our Introduction.
- 64. The phrase Ginem naher werten is very unusual. In this sense we commonly say naher treten.
  - 66. aus tiefer Beforgniß, 'out of this trouble'.
  - 67. ich schautre is a strong expression, instead of ich zittere, or mir banget.
  - 68. gewerben: cf. below, v. 156.
- 70. unwiffig, 'indignant', as having been induced to come by false pretences.
  - 72. fie fell nicht, she must not .- ertrage = ertragen fann.
  - 73. In prose : tie wir an (bei, in) Guch verebren.
- 77. Mit behaglicher Art = mit viel Bebagen, i.e. with much complacency, enjoying the humour of his own observation.—im guten Sinne, with good (or kind) intention, 'meaning no harm'; observe the def. article, 1, 35, n.
  - 78. erfahr' ich, I learn by experience.
- 79. seiner Zeit, in his time, Aue § 369.—gewiesen (from weisen)=gezeigt (sc. hat); bewiesen would be more usual in this connection.—e8, sc. baß er Weisennach hatte.
- 82. Tağı girid fid erfennen, 'it admits of being at once perceived'. 'In the bride whom a man chooses for himself, we may at once perceive, etc.'
- 83. In prose we say very commonly meld' Geiftes Kint ein Mann ift .-c6 er sich eigenen Werth fühlt is not, perhaps, very clearly expressed; we should,

however, understand fict as the dative dependent on eigenen: he feels (within him), is conscious of, worth that is his own.

- 84. wohl, 'I suppose?'
- 85. The jovial host wants to obtain a confession from Dorothea that his son was a youth that could easily captivate a maiden's heart.
- 86. ihm testen tie Officter innen, 'all his limbs thrilled inwardly'. Outwardly he contrived to maintain his composure.
- 89. getreffen, wounded: treffen is originally used of a dart or weapon which hits and wounds, cf. below l. 104, 128.
- - 91. In prose: fie hielt an fich, restrained herself .- nahm fich 3uf., cf. 4, 71.
- 92. The plural tie Commercen is somewhat unusual of mental trouble and vexation, in which sense we commonly use the singular.
- 93. Traun, 'truly', fr. Mid. Germ. trûn, trûwen for M.H.G. triuwen, ëntriuwen = in Treue.—In prose : bat mich auf einen folden Empfang nicht verbereitet.
  - 95. ein gebilteter Mann is a man of culture and refinement.
- 96. gemäß ten Retienen, with due attention to the character and station of the persons with whom he has to deal. Cf. 5, 65, note.
  - 98. tie Schwelle instead of Gure Sch.
- 100. Wie cutsernt, how far removed, cf. below v. 162. Ceschid = Schidsol, my lot in life.
  - 101. For Buntel comp. the very similar passage above, 2, 185.
- 102. verichen: provided as it (the house) is.—gewiß, safe and secure (as Mr Bell properly adds "against the ups and downs of fortune").
- 103. ich fenne mich wehl is said emphatically instead of ich fenne meine eigene Lage gang gut, I know my own position well enough.
- 106. tem geistlichen Treunte is somewhat unusual; in prose we should probably prefer tem befreunteten Geistlichen.
- 107. sich in tas Mittel schagen is a common expression, 'to interpose, interfere'.—verscheuchen is properly used of scaring away birds, etc.
  - 109. gehalten in the sense of gurudgehalten, 'repressed', cf. 8, 71.
- 110. sein Geist means 'his intelligence', 'instinct', perhaps=sein guter Geist 'his good genius'. Comp. the Homeric phrase  $\theta\nu\mu\delta$ s ar $\omega\gamma\epsilon\iota$ .—gleist segleist, at once.—sessen, it. 'to unravel', the confusion being compared to a tangled skein, 'to put an end to'.
  - 111. bewegt in the sense of erregt, aufgeregt. An excited mind is not a

good dissembler, and thus an opportunity is afforded of testing her true character. In prose tes Matchens would of course precede 31 prufen.

- 112. Comp. Hom. Od. 9, 281, ως φάτο πειράζων.
- 113. Cider = fiderlich, 'doubtless'.—wehl, 'well', 'fully'.—For the meaning of Austant, comp. n. on 2, 23.
  - 114. Instead of wenn, we should perhaps rather expect als, or ta.
- 115. In prose: was es heinen will. You did not realize the full bearing and significance of the step you were about to take.—tes gehietenten herrn, 'of him who is to be your master'.
- 116. Şantjafaş. Striking hands was the token of agreement, cf. 6, 249. In former times it was customary to engage servants by the year (now by the half-year).
- 118. Deege, the errands and long walks a servant must accomplish in obedience to her master's commands.
  - 119. We commonly say ter fauere Schweiß.-ewig trangent, ever pressing.
- 120. mit tem Anechte zugleich, in company with his man; the master himself must work as well as his servant. The manservant has the encouragement of seeing his master working beside him.
  - 121. Laune, whim and caprice.—ungerecht is used as a dactyl.
- 122. Dieses und Benes, 'now this, now that', making contradictory demands.
- 123. We should understand Trauen as the old gen. sing.; see Aue § 137, note. Goethe uses this now uncommon form in more than one place, and in Grimm's *Dictionary*, 4, p. 72, this very passage is quoted as an instance. not, besides.
  - 124. Unart, 'bad manner(s)', 'naughtiness'. See n. on 3, 15.
- 125. We should interpret: Es ift schwer ties zu ertragen unt (tabei) tech seine Bflicht rasch unt ungefäumt (adv.) zu erfüllen.
- 126. setsit: while all around are arbitrary and ill-tempered, to work on willingly and without grumbling.—steaten, to stop work.
  - 127. tazu geschickt, fitted for that.
- 128. In prose we should probably say ta es tech fein gewöhnlicheres Berfemmniß gibt.
- 129. tağ mehl ibr ein Jüngling gefalle=tağ ibr ein Jüngling mehl gefalle. The subjunctive gefalle is used as giving an indirect quotation. Aue§319, 1.
- 130. In prose we should say tas Marchen fühlte tas Treffente ter Rete, or wie treffent tie Rete fei.
  - 133. In prose: mabrent fie beige Thranen vergeg.
- 134. ter reritantige is said somewhat bitterly; the man who views all things merely with his intellect, but does not sympathize with his heart.

- 136. cin hohes Schidfal 'a supreme Providence'.
- 138. and should, perhaps, be joined with feife Berührung, 'even a slight touch' hurts an ailing body.
- 139. hulfe = murte helfen. felbu = fogar, even. wenn mir Berftellung getunge, 'if I were even to succeed in dissembling'.
- 140. Beige sich gleich, let that appear at once.—vermehrte conditional = vermehren würre, 'would cause me additional and deeper susserings'.
- 141. stiffererschrene, consuming its victim without his uttering a word of complaint.—Essent is here, of course, 'misery' (and not 'exile').
- 142. 36 tarf nicht, 'I may' (or must) not. This is much stronger than ich tann nicht; Dorothea means that she would sin against a moral impulse, if she were to stay in the house.
- 143. surjection is more usual in this sense. She knows where to look for them.
  - 144. für mich nur = für mich allein.
  - 146. Sabre is accusative of duration of time = Sabre lang, 'for years'.
- 148. & geziemt ter Mage nicht is a more formal phrase than the simple ziemt. But in the reflective impersonal we can only say & ziemt sich, not geziemt.
  - 149. mir im Bergen = in meinem Bergen.
- 150. There is a certain maidenly reserve in Dorothea's not using the preposition für, which would clearly express affection, but rather the more neutral gegen.—erspienen (sc. hat).
- 151. Lex = rectiex, or aften fiex.—exx = zuerx, at the beginning of our acquaintance.—[0, in the same character.
- 152. In prose: in meinen Geranten. And directly afterwards a prosewriter would be somewhat more explicit: ich tachte, wie gludlich tas Matchen fein mußte, welches er, etc.
  - 153. möchte bewahren, might be cherishing.
  - 154. In prose: als ich ihn am Brunnen wieterfant.
- 155. ter himmlischen Giner, 'one of the dwellers in heaven', 'an angel'. als mar' ..... ericienen = als ob ..... ericienen mare; Aue § 375.
- 156. werben (M. II. G. wörben) means originally as intr. to turn oneself about (compare Birbel from the same root), 'to exert oneself', hence as transto exert oneself about a thing, to seek to gain (compare the Lat. ambire). It is very commonly used in a military sense 'to enlist', 'recruit', and here it has a similar meaning 'to induce to take service', 'seek to engage'. Hence also it has the meaning 'to seek to win a person's affections', 'to woo' as above, v. 68.
  - 158. als fount ich, as though I could = that I might possibly be able.

- 159. tereinst should be closely joined with unenthehrliche, 'if I should become a support (or prop) of the house which might some day be indispensable'. In prose the order would be: wenn ich eine tereinst unenthehrliche Stübe tes Hauses würte.
  - 160. We should join nun zuerst, 'now for the first time'.
- 161. in the ich mich begab: to which I exposed myself, cf. 6, 287. The infinitive clause for nah...3u wehnen is explanatory of Gerahren in the preceding line. We should transl. 'by (or in) living so near etc.'
- 163. In twenn has exactly the same sense as the Latin  $\emph{etsi} = \emph{wenn}$  aud, wenn from, evaletic.
- 165. Dorothea's heart has been offended by a mere chance word, but this chance expression has also awakened her to a full sense of her position.—Melcitigt (sc. Mat).—tie Befinnung, the recovery of my senses; comp. the expression tie Befinnung verfieren, to lose one's senses.
  - 166. In prose: intem ich meine Bunfche ftill verborgen hielt.
- 167. zunächst has the sense of the French prochainement, 'within a time close at hand'. Cf. 1, 76.—brächte zesübret seems somewhat pleonastic, that he should conduct his bride and bring her to his house. The meaning is that he should personally bring her.
  - 169. In prose : Es ift gludlich, tag ich gewarnt wurde, etc.
  - 170. In prose: ba tas llebel noch heilbar ift.
- 171. After tas sei nun gesagt, 'but let this be said once for all'. This is a decided Grecism; compare Herodotus's phrase καλτά τοιαθτα μέν εξρήσθω.
  - 172. halten = gurud's or aufhalten.
  - 173. Frei, frankly, openly, cf. 4, 125.
  - 176. gewaltfam, violently = mit großer Bewalt.
- 177. Noch 'nor'. This is not the same word as noch 'still', but allied to the Latin neque, nec.
- 178. nah' am verseigenten Teinte is a short and pithy expression; in prose we should, perhaps, say mahrent und tie Teinte in nachfter Nahe verseigten.
  - 170. lange = feit lange, long since.
- 180. Strutef, 'whirlpool', 'vortex'; 'caught by the whirling current of the time'.—Perhaps Dorothea is thinking of the sad lines in the well-known song:

Sift bestimmt in Gottes Rath, Dag man vom Liebsten, was man bat, Muß scheiben.

- 181. es ift nun geschehen, res acta est. 'All is over'.
- 183. bracht is a genuine imperfect: 'which she was bringing with her'. In prose we should, however, have used the pluperfect: gebracht hatte.

186. mir is the ethic dative.—vergeblich, 'idle', 'uscless'. Compare Tennyson, The Princess:

'Tears, idle tears, I know not what they mean!'

- 187. ich saffe Dich nicht, I will not let you go.—mir, dat. of interest. 'I claim you as my son's betrothed'.
- 188. mit Witerwillen, with (or in) displeasure. er ftant tagegen, he stood on the other side.
  - 189. verdrießliche Worte, words expressive of his vexation (Bertruß).
- 190. tas ift mir geworten, lit. 'that has resulted to me', 'that is my reward'. In prose: für meine so gang außerertentlich große Nachsicht.
- 191. noch jum Schluffe tes Tages, even for the ending of (to end) the day.
  - 192. In prose we should probably use the compound Beiberthranen.
- 193. heftig verwerren, passionately confused, 'in heat and confusion'.

  —beginner, 'sets about' things which might be quietly and comfortably arranged in a rational manner. Comp. Beginner, v. 195.
- 197. et eilte zur Kammer zu gehen is appropriately explained by Düntzer as an imitation of Homeric language:  $\beta \hat{\eta} \delta'$  there ès  $\theta \hat{\alpha} \lambda \alpha \mu \rho \nu$ .
- 198. Here also we may trace Homeric phraseology: ὅθι οἱ λέκτρον ἐτέτυκτο.
  - 199. In prose : er fagte flebent tie Worte.
- 200. eilet nur nicht, pray, do not hurry. For this use of nur cf. 5, 241.—über bas Märchen expresses the cause of the vexation, 'on account of the maiden'; zürnet tem Märchen nicht would be 'don't be angry with the maiden'. über with the accusative is very commonly used after verbs expressive of emotions, the notion being that of making the emotion range over the object.
  - 201. More usually we might say von all' ter B. or von ter gangen B.
- 202. unerwartet is adv., 'against my expectation'.—rer drennt, our friend (the pastor).—nech, still further.
- 205. To hech, i.e. as I have done until now.—ich mechte Euch nicht verehren is more modest than a direct future, and should be compared with the Greek optative with αν: οὐκ αν σεβοίμην σε. Cf. Eve, Germ. Gr. § 573.
- 206. Schatenfreute, 'pleasure in mischief', 'maliciousness'.-herrlich, 'noble'.
  - 208. wohl, 'do you suppose?'
  - 209. We may notice how often Dorothea is called tie Gute.
- 210. fegleich, in a mement. Dir, for you, in your case. jur Menn' und Frente gewerten, been turned to rapture and gladness.

- 211. Bas betarf es, 'what need is there ', lit. 'in what respect is there need '. fremte Erflarung = tie Erflarung eines Fremten, or as we might also sav. eines Dritten.
- 213. Did reuen, 'cause you regret'. Hermann calls Dorothea's pangs studtig, because he hopes that they will soon pass away without leaving a trace.
- 214. Dorothea's tears consummate Hermann's happiness, because he sees in them a confession of the love she feels for him.
  - 215. tie Fremte, 'as a stranger', in her character of 'the stranger'.
  - 218. er, i.e. ter Blid.-im Auge, in your eye.
- 219. Here again the gen. is separated from the noun (Spiegel) by which it is governed. The allusion is to 7, 42, where the same expressions are used.
- 221. fet mir gesegnet. mir is the dative of relation, 'for (or as regards) me', 'receive my blessing'. 'I pray that God may bless you'.
  - 224. Berficherung, assurance, pledge.
- 225. The relative ras should of course not be joined with Leben, but with Offices.
- 227. fid herzlich mit Annuth neigent, bending before the father lovingly and gracefully (lit. cordially with grace).
  - 228. The host held back his hand, not wanting Dorothea's homage.
- 229. gerecht, in justice, as a just man. Your sense of justice will cause you to pardon one who has thus been taken by surprise.
  - 230. Comp. above, v. 192.
- 232. Sich in etwas finten, to accustom one's mind to something, to find one's way, as it were, into a thing, become familiar with, or adapt oneself to it, make oneself at home in it, realize it.
- 233. ich Verwerrene, I, as one bewildered. In prose we should say ich turch meine Verwerrenbeit.
  - 234. fich verpflichtet, sc. bat.
- 235. 34 liebentem Tienst explains mean. That to which the servant bound herself, in all fidelity, namely loving service, that shall the daughter render to you.
  - 236. gleich = fegleich.
- 237. Traulich (cf. 1, 59, n.) is more expressive than vertraulich: tenderly and in a manner inspiring confidence, lovingly.
- 241. The poet introduces a touch of humour even at this, the most impressive point of his tale. The pastor seizes the host's hand hastily enough, but he does not succeed in pulling off so hastily the wedding-ring from his fat finger.
  - 243. Reif, 'a ring', 'hoop', corresponding to Dutch reep, Anglo-S. rap,

Eng. rope, which is probably also the original meaning of the German word.

- 244. gleiche is subj. pres. of the verb gleichen; the subj. expressing a wish, as it often does.—tem aften, i.e. that of the parents.
  - 246. erwünscht, gratus, acceptus.
- 247. The dative fünstigen Beiten is somewhat unusual instead of für fünstige Beiten.
- 248. tes Freuntes, i.e. the apothecary. Though the wooing has not been conducted with the proper formalities (cf. 6, 255 sq.), and he has not been allowed to act as Freiersmann, he has at all events the satisfaction of officiating as a witness to the betrothal.
- 251. The pastor had already heard of Dorothea's first engagement. His astonishment on seeing the ring on her finger cannot, therefore, be real, but is feigned, though merely in order to give Dorothea an opportunity of explaining everything at once to the family of which she is to be a member. According to some commentators, Goethe inserted the passage in the sixth canto, in which the judge informs the pastor of the fact of Dorothea's first engagement, after he had written the rest of his poem, and thereby caused the seeming want of delicacy in the pastor's question, who it is thought, would hardly have used foregente Berte, if he had known of Dorothea's first loss. Goethe is therefore supposed to have forgotten to alter the present passage after the insertion of the lines in the former canto. The foregente Borte even though frountlid seem certainly somewhat unfeeling. We must remember however that the pastor has strong reasons for concealing his knowledge. He would naturally avoid betraying to Dorothea the fact that he had been getting information about her from the Nicter, and besides it is of great importance that Dorothea should be induced to tell her own story.
- 254. Das nicht der erste sich zeige; the whole sentence should be conceived dependent on some such expression as Fürchick du nicht, or Ich besse dece.
- 255. Ginspruch, interpellation, protest. Ginspruch gegen etwas thun, to protest against a thing.
- 258. ihn, i.e. ten Ming.—Ideitent = beim Scheiten, beim Abschiete; the ring was therefore only a keepsake, not a real betrothal-ring.
- 259. tie Liebe ber oreibeit is a Latinism, amor libertatis, instead of the more usual Liebe gur Freiheit.
- 260. Lust = Berlangen, Schnsucht.—The expression rad neue veränterte Besen refers to the new and altered state of society caused by the French revolution.
  - 262. Alles bewegt fich einmal, all is in motion, there's no denying it .-

The word cinmal 'once for all' is often used to emphasize an assertion, e.g. in the phrase es ift nun einmal fo, 'well it is so and nobody can deny it'. Many instances of this idiomatic use of cinnul are quoted in Grimm's Dictionary, 3, 233. Very frequently this addition of simual imparts a certain air of resignation to a statement, e.g. wir find nun einmal ungludlich, we are unhappy, nor can we help it.

The old feminine inflexion is retained in auf Erren because it is an old familiar phrase. Aue § 137 note .- es fceint fich Alles ju trennen, lit. 'everything seems to be parting asunder', 'all ties seem to be dissolving'.

Gruntgesete, 'fundamental laws'. In prose : tie Gruntgesete ter festesten Staaten lofen fich auf (are breaking up).

vom alten Besitter, from him who by ancient right possesses it.

266. 'In the same manner (io = chenjo) love severs itself from love'.

268. Instead of the plural Orirrache, we should use the singular in prose: vielleicht ift riefes gegenwärtige Wefprach unfer lettes.

270. We should join mehr als jemals.

271. mantern is poetical for werten in tie Weite gerftreut,-tie Schabe, the stores of treasure.

272. Instead of schmilt, we should prefer in prose wire umgeschmolten. The allusion seems to be to the gold and silver vessels treasured up in so many churches, which were ruthlessly taken out of their shrines and coins struck out of the metal.

273. tie gestaltete Best, the world which had already been formed and shaped. Chaos is rudis indigestaque moles, shapeless and confused.

In prose the order of words would of course be fich in Chaos unb Nacht auflosen.

275. Du bewahrst is the present instead of the future, or rather instead of the imperative: bemafre tu mir tein Gerg. The speaker expresses himself in this manner, because he is absolutely certain of the fulfilment of his request .- finten mir = wenn mir tereinft uns mieter finten.

276. ter Belt, i.e. ter jenigen Belt.

278. feffelte = fonnte feffeln.

279. fell es nicht fein = wenn es nicht fein fell. Etwas fell nicht fein means 'it is not to be', fate having decreed otherwise.

umfangen is poetical instead of umarmen. Another form, still more poetical, is umfaben.

282. mit gleichem Muthe zu Glud unt Unglud bereit: ready to welcome good and bad fortune with equal spirit.

neue Berbintung is a modest allusion to the possibility of a new engagement.

285. tem Guten is no doubt from ter Gute, not from the neuter. 'Love sincerely (rein) those that love you, and prove grateful to him who is good to you'.

286. Jest nur leicht ten beweglichen Suß auf seems rather an affected expression, 'only set your foot lightly down so that it may be easily moved', i.e. do not reckon upon having obtained a secure foothold (or resting place). Even if Dorothea should form new connections, she must not place her whole happiness in them, seeing that she would doubly feel the pain of a new loss. We may suppose that Dorothea could bear the loss of her first lover after such advice as this. Hermann's character is very different, see below v. 299 sqq. With him, domestic happiness and individual duty are the leading thought; but Dorothea's first lover loses himself in vague aspirations which benefit no one and ruin himself.

287. es lauert, 'there is lurking behind'. The gen. tes neuen Berluftes is less usual than über ten neuen Berluft; comp. n. on v. 259.

288. We are to appreciate to the full the sacredness of life (ter Tay = life's day) as 'God's high gift', but yet must not regard life, transitory as it is, as being in itself the most precious of our possessions. Comp. Schiller's famous lines at the conclusion of the *Bride of Messina*:

Das Leben ift ter Guter bochftes nicht; Der Uebel größtes aber ift tie Schulb.

289. triglich, fallacious, deceptive.

290. er ericien mir nie wierer is a somewhat far-fetched expression, denoting 'I never saw him again'.

291. integ = unterteffen, meanwhile.

292. ta, 'when'.—fcon (adv.), 'with bright promise'.

293. eine Beffnung aufschließen is poetical instead of Jemanten eine Seffnung eröffnen.

204. mein trefflicher Freunt is of course said to Hermann.

296. festester Boten: compare the expression terra firma.

299. Hermann's view is diametrically opposed to that of Dorothea's first lover. The first was of opinion that it was no time for forming a new tie when all was in commotion and uncertainty; but Hermann uses this very loosening of political bonds as an argument for the closer binding up of family ties.

300. ter, instead of unfer.—Observe that here for the first time Hermann addresses his bride by her Christian name.—In prose we should prefer the compounds anofialten und austanern.

302. zur schwankenten Beit, in unsettled times .- schwankent gefinnt, of unstable mind.

- 303. breitet instead of verbreitet.
- 304. He who maintains his purpose firmly (vir tenax propositi, Hor.) shapes the world (i.e. circumstances and affairs) to his will. (jith is dat. 'for himself'.)
  - 305. rie fürchterliche Bewegung refers of course to the French revolution. 306. fertleiten suggests the idea of a conductor of electricity; the Ger-
- an nation is to stand up against the fickleness and violence of the French, not to spread still further the revolutionary impulse.

Goethe here gives his own estimate of the French Revolution.

- 311. The comparative meiner is coined for the occasion, and, though of course grammatically inadmissible, is highly effective. In prose we should say Das Meine ist nun in noch höherem Grate mein.
- 312. forgent = in Sorgen, forgenvess. Hermann is of the same mind as his father, who prefers present misfortune to anxious anticipation: 1, 159.
  - 313. troben ... = wenn b. F. troben.
- 314. Hermann's words have now a much more genuine and manly ring about them than when his mother found him sitting under the pear-tree: 4, 92 sqq.
- 315. In prose: weiß ich nur bag bas haus und bie liebenten Eltern burch Dich versorat werten.
  - 316. fider, confidently, without hesitation.
- 317. getächte Seter, 'if every one were of the same mind as I'. getenten is a stronger word than tenten, and rarely used absolutely. It generally means 'to be mindful', and is followed by a genitive, or an with the accusative, or (in the sense 'to be minded') by 30 with the infinitive.—Perhaps we should in prose rather say Genalt gegen Genalt.
- 318. effection is impf. subj. 'we should rejoice'.—With the word Frieten we revert to the first canto of the poem, Miles tenter any Frieten, 1, 198.

## INDEX.

| abgemeffen, 5, 140                 | beforgen, 4, 5; 5. 21                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| abgetragen, 1, 23                  | betreffen, 4, 65; 7, 69               |
| abmeffen, 5, 200                   | bezeigen, 2, 247                      |
| āchzen, 1, 149                     | billig, 2, 203                        |
| aller, 2, 160; 5, 12               | Bleiglang, 3, 94                      |
| allverrerblich, 5, 96              | bebnen, 1, 169                        |
| allverhinternt, 1, 195             | brüten, 3, 42                         |
| Anger, 2, 123; 5, 153              | Burgergewerb, 5, 32                   |
| anmaßen (sich) with gen., 6, 301   | Вийс, 4, 176                          |
| Arbeiteleute, 3, 106               | , <del>- 1</del> , - 1 -              |
| Argwehn, 6, 238                    | Chauffeebau, 3, 38                    |
| arm, 1, 73                         | ey majirtema, 3, 30                   |
| Austant, 2, 23                     | ta = when, 6, 184                     |
| außenbleiben, 9, 10                | Dach, 8, 2                            |
| auxiliary omitted, 1, 177; 5, 139, | taber, 1, 27; 4, 83                   |
| 152, 207; 6, 180; 9, 12            | rabin, 1, 107                         |
| -3-, -0/1 0, 100, 9, 10            | Tammeg, 1, 6                          |
| Baarschaft, 2, 95                  | dative of interest, 1, 40, 96; 4, 64. |
| Baume ter Freiheit, 6, 24          | 96, 169; 5, 19, 71; 6, 19, 114,       |
| baurich, 2, 263                    | 255; 9, 49                            |
| be, prefix, 1, 146                 | dativus ethicus, 1, 207; 2, 106; 3,   |
| berächtig, 5, 79                   | 43, 52, 91; 9, 186                    |
| berenflich, 8, 100                 | tāucht, 1, 3                          |
| bereutent, 2, 146; 4, 111; 5, 108, | renfen (jich), 2, 156; 9, 35          |
| 209; 7, 189                        | tenn = unless, 4, 33                  |
| betürfen, 1, 25                    | tereinst, 9, 159                      |
| befallen, 1, 71; 6, 237            | Deute, 7, 202                         |
| befleißen, 1, 58                   | Devije, 5, 82                         |
| begegnen, 2, 160                   | red, 1, 1, 2; 6, 125                  |
| begeben, 1, 204                    | tranbalten (1ich), 2, 19              |
| Beginnen, 4, 170; 6, 29, 83        | trāut, 8, 11                          |
| Bebagen, 2, 172                    | Treiuntachtziger, 1, 163              |
| bebente, 2, 19; 5, 240             | tringt for trangt, 4, 125             |
| bequemlich, 1, 17; 5, 158          | tunfeln, 8, 38                        |
| bescheren, 5, 120                  | runten, 1, 3; 6, 122                  |
| beschleichen, 1, 158               | , ., 3, 0,                            |
| beschlessen (mir ist), 4, 103      | echt, 1, 34                           |
| beschräuft, 3, 72; 5, 14           | cinnal, 9, 262                        |
|                                    |                                       |

einschlagen, 6, 249 einsigen, 6, 303 Ginipruch, 9, 285 Glent, 1, 8; 5, 99 empfintlich, 2, 214; 9, 51 emfig, 1, 132; 5, 17 ent=, prefix, 2, 260; 3, 1 enthüllen, 6, 101 entrüftet, 2, 260 ereilent, 8, 64 crircuen (fich) with gen., 5, 107 erforen, 6, 258 erfeten, 1, 99 crit, 2, 14, 33; 0, 8 ermählen, 2, 100 ermabnen with gen., 6, 104 Gffe, 2, 126 etwa, 5, 68; 6, 259

Fach, 8, 11
Fäschen, 9, 18
finten (fich), 9, 232
flachgegraben, 5, 155
Flanell, 1, 30
flüchten (trans.), 1, 1113; 2, 122
Franken, 1, 194; 6, 21
Franken (gen. sing.), 9, 123
Freiersmann, 6, 257
freuen (fich) with gen., 1, 165; 4, 11,
25, 49; 5, 107
frühe, 9, 34
furwahr, 4, 91

gaffen, 1, 71 gar, 9, 30 (Saffe, 3, 15 ges, prefix, 4, 162; 6, 121 (Sebalf, 2, 151 Gebein, 6, 300 Gebelfer, 1, 134 Geberte, 5, 119 geborgen, 7, 191 Gebreite, 4, 187 gerenfen, 9, 317 Wefahrte, 5, 240 gehalten, 8, 71 geboren, 4, 54 gelaffen, 2, 27; 6, 49 (Meliepel, 7, 172 Welubre, 2, 150

gemäß, 4, 115; 5, 65; 9, 96 Gemeine, 2, 57; 6, 2 geneigt, 2, 71 genicken (with gen.), 7, 149; 8, 76 genug, 2, 70 genügfam, | 6. 242 genugiam, gerathen, 6, 121 gerochen, 4, 164 Befelle, 9, 36 gefellen, 6, 154 Wefinte, 7, 61 Gefintel, 6, 108 gefinnt, 5, 5 Befpiele, 4, 162 geftimmt, 5, 30 Wetofe, 5, 196 gewähren, 3, 49 gewantt, 8. 91 Gewanttheit, 7, 67 Gemitter, 4, 83 gewogen, with dat., 2, 240 gewöhnen (fich) an or gu, 3, 20, 21 gewohnt, 5, 11 Gewolbe, 2, 143 gegiemt, Q, 148 gleicher (compar.), 6, 111 grāulich, 3, 100 Grillen, 1, 163 Gruntgefege, 9, 269 Guterel, 4, 29

Santichlag, 9, 116 heischen, 2, 30 henfel, 7, 12 heraus, 4, 77 herzeben, 5, 114 herzetaufen, 5, 93 herverfebren, 6, 60 hen, 5, 134 heute, 4, 89 hinaus, 4, 77 hecken, 3, 42 horden, 7, 102

immer for immerbin, 1, 6 intianish for intisph, 1, 29 irgent, 1, 95 Srre, 5, 220, 226

jeglich, 4, 219 Jemant, 4, 6 jege, 1, 184; 4, 72

Kattun, 1, 30
flemmen, 2, 127
Klinke, 2, 273
fnaden, 8, 90
Knaster, 6, 216
femmen, p. part., 5, 46
Korb, 6, 266
framen, 2, 13
frank, 4, 157
franken, 4, 157
Krankene (tie), 7, 125
friegen, 1, 34
finstig, 1, 175

fünstlich, 6, 305 füren, 6, 190

Lantau, 1, 56
Lante, 1, 204
Laftent, 4, 13
Laftent, 4, 13
Laftent, 4, 13
Laftent, 5, 169
Leichtlich, 6, 164
Leichtlich, 6, 164
Leiter, 1, 10
Leien, 4, 36
Legen, 7, 143
Lesgehunten, 6, 79
Les werten (with acc.), 2, 31

mehrent, 5, 28
meiner (compar.), 9, 311
Mieter, 5, 170
milte, 1, 13
Milte, 6, 202; 7, 26
Mugift, 2, 170
Mont = Menat, 5, 212
Montur, 4, 122
Morgen for Often, 1, 38
Mustactler, 4, 20

nactent, 1, 27; 2, 36 nebenber, 5, 62 Niemant, 4, 6 noch = nor, 9, 177 Nothrurft, 2, 47

nachstreben, 5, 7

nur, 1, 114; 5, 241; 4, 146

Dfficin, 3, 108 öftere, 2, 88

Bamina, 2, 224
partitive genitive, 1, 166
reinfid, 1, 73
Befeiche, 1, 36
Brarrherr, 1, 78
Bill, 3, 9
Blatte, 4, 28
rraffen, 6, 44
present for future, 2, 73, 74, 148;
4, 247; 5, 125
Brevier, 2, 93
Burre, 6, 132

Main, 4, 52 Mänfe, 6, 190 Mäthjel, 2, 4 Meif, 9, 243 Römer, 1, 168 rühren, 4, 63

facte, 2, 66 Salchen, 1, 160 Saumial, 3, 20 Scheffel, 6, 163 Cheiben, 3, 78, 83 Scheinbilt, 7, 2 Scherflein, 1, 155 Echlofe, 8, 6 ichnere, 6, 76 Schnerfel, 3, 82 fcmeigen (intrans.), 9, 272 fcmiegen (jich), 2, 85 fcben, 2, 248 fdudtern, 1, 207 Schultbeiß, [6, 195, 214 Schulz, schwanken, 7, 5: 9, 302 Cegensmuniche, 8, 47 felig. 2, 90; 9, 17 fittlich, 8, 47 fe, 7, 180 fentern, 4, 132 fpagieren, 1, 74 Stadet, 3, 88 Statter, 5, 34

Stantarte, 6, 27 flaunent, 7, 8
Stiefel, 2, 141
Studatur, 3, 82
Stunten (seasons), 5, 21
flugen, 2, 209
subjunctive of modest statement, 1,

Tafeln, 3, 83
Tages verher, 2, 111
Tamino, 2, 224
Tebad, 6, 212
trappeln, 9, 28
traulich, 1, 59; 5, 219
Traun, 9, 93
Trulle, 2, 204
trachie, 7, 78
Tüde, 4, 163

überrblieben, 6, 92 überrafden, 4, 65 überwiegent, 6, 28 umfangen, 9, 280 umgetrieben, 5, 16 Umfdweif, 6, 264 umfonft, 2, 174 uns, prefix, 3, 15 unbfebid, 1, 107 Unbill, 4, 131 Unfall, 4, 88 Unrath, 3, 15 unwillia, 9, 70

vers, prefix, 4. 118; 4, 234; 5, 196 verbirgt, 1, 114 Bertienst, 7, 71 vergeblich, 4, 142 verhalten (sich), 1, 89 verharten, 5, 10 verhauchet, 8, 97 vertlaigen, 5, 196 verlaifen, 6, 108 vermögent, 5, 35 vermunmen, 5, 100 vernünftig, 5, 12 versigen, 4, 234; 7, 155 verschen, 9, 102 verworren, 9, 103, 233 verwuntert, 5, 66; 7, 15 Vices, 2, 86; 5, 13 Vices, 1, 18 verschen, 2, 168

Wachsthum, 4, 11
Bage, 5, 140
warten (with gen.), 4, 58; 9, 18
was (for wie), 1, 16
was—Alles, 1, 103; 5, 179, 216
Behr, 6, 73
werben, 9, 156
Better, 8, 5
wetterleuchtenb, 8, 79
Willfür, 6, 190
winmeln, 5, 185
Witth, 1, 115; 7, 174; 8, 104
Bollen, 4, 241
Wurzel, 2, 92

zerrütten, 5, 217
zum besten haben, 2, 213
zum wenigsten, 5, 8
zunächs, 9, 167
zuverterst, 6, 256
zwar, 4, 91



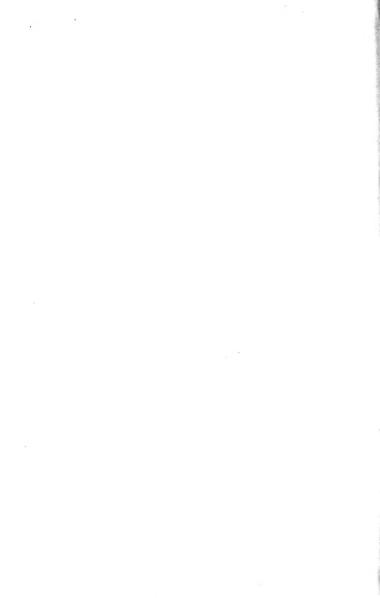

# CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

#### THE PITT PRESS SERIES.

\* \* Many of the books in this list can be had in two volumes, Text and Notes separately.

#### GREEK.

- Aristophanes. Aves-Plutus-Ranæ. By W. C. GREEN, M.A., late Assistant Master at Rugby School. 3s. 6d. each.
- Aristotle. Outlines of the Philosophy of. Compiled by EDWIN WALLACE, M.A., LL.D. Third Edition, Enlarged, 4s, 6d.
- Euripides. Heracleidae. With Introduction and Explanatory Notes. By E. A. Beck, M.A., Fellow of Trinity Hall. 3s. 6d.
- Hercules Furens. With Introduction, Notes and Analysis. By A. Gray, M.A., and J. T. Hutchisson, M.A. New Ed. 25.
   Hippolytus. With Introduction and Notes. By W. S.
- HADLEY, M.A., Fellow of Pembroke College. 2s.

  Iphigeneia in Aulis. By C. E. S. HEADLAM, B.A. 2s. 6d.
- Herodotus, Book V. Edited with Notes and Introduction by
- E. S. SHUCKBURGH, M.A. 35.
- Book VI. By the same Editor, 4s.
- Book VIII., Chaps. 1—90. By the same Editor. 3s. 6d.
  Book IX., Chaps. 1—89. By the same Editor. 3s. 6d.
- mer. Odyssey, Books IX., X. With Introduction, Notes and Appendices by G. M. EDWARDS, M.A. 25. 6d. each. - Book XXI. By the same Editor. 2s.
- Luciani Somnium Charon Piscator et De Luctu. By W. E. HEITLAND, M.A., Fellow of St John's College, Cambridge. 3s. 6d.
- Platonis Apologia Socratis. With Introduction, Notes and Appendices. By J. Adam, M.A. 3s. 6d.
  - Crito. By the same Editor. 2s. 6d.
- Euthyphro. By the same Editor. [In the Press.
- Plutarch. Lives of the Gracchi. With Introduction, Notes and Lexicon by Rev. H. A. HOLDEN, M.A., LL.D. 6s.
- Life of Nicias. By the same Editor. 5s.
  Life of Sulla. By the same Editor. 6s.
- Life of Timoleon. By the same Editor. 6s.
- Sophocles. Oedipus Tyrannus. School Edition, with Introduction and Commentary by R. C. Jebb, Litt.D., LL.D. 4s. 6d.
- Xenophon. Agesilaus. By H. HAILSTONE, M.A. 2s. 6d.
- Anabasis. With Introduction, Map and English Notes, by A. Pretor, M.A. Two vols. 7s. 6d.
   Books I. III. IV. and V. By the same. 2s. each.
   Books II. VI. and VII. By the same. 2s. 6d. each.
- Xenophon. Cyropaedeia. Books I. II. With Introduction
- and Notes by Rev. H. A. HOLDEN, M.A., LL.D. 2 vols. 6s.

  Books III. IV. and V. By the same Editor. 5s.
  - London: Cambridge Warehouse, Ave Maria Lane.

#### II. LATIN.

Beda's Ecclesiastical History, Books III., IV. Edited with a life, Notes, Glossary, Onomasticon and Index, by J. E. B. MAYOR, M.A., and J. R. Lumby, D.D. Revised Edition. 7s. 6d. By the same Editors. – Books I. II. In the Press. Caesar. De Bello Gallico, Comment. I. With Maps and Notes by A. G. Peskett, M.A., Fellow of Magdalene College, Cambridge. 15. 6d. COMMENT. II. III. 25. COMMENT. I. II. III. 35. COMMENT. VII. 15. 6d. each. COMMENT. VIII. 25. each. COMMENT. VI. and COMMENT. VIII. 15. 6d. each. Cicero. De Amicitia.—De Senectute. Edited by J. S. Reid, Litt. D., Fellow of Gonville and Caius College. 3s. 6d. each. In Gaium Verrem Actio Prima. With Notes, by H. Cowie, M.A. 15, 6d. In Q. Caecilium Divinatio et in C. Verrem Actio. With Notes by W. E. HEITLAND, M.A., and H. Cowie, M.A. 3s. Philippica Secunda. By A. G. PESKETT, M.A. 3s. 6d. Oratio pro Archia Poeta. By J. S. REID, Litt.D. 2s. Pro L. Cornelio Balbo Oratio. By the same. 15. 6d. Oratio pro Tito Annio Milone, with English Notes, &c., by John Smyth Purton, B.D. 2s. 6d. Oratio pro L. Murena, with English Introduction and Notes. By W. E. HEITLAND, M.A. 3s. Pro Cn. Plancio Oratio, by H. A. HOLDEN, LL.D. 4s. 6d. Pro P. Cornelio Sulla. By J. S. REID, Litt. D. 3s. 6d. With Introduction and Notes. Somnium Scipionis. Edited by W. D. PEARMAN, M.A. 25. Horace. Epistles, Book I. With Notes and Introduction by E. S. SHUCKBURGH, M.A., late Fellow of Emmanuel College. 2s. 6d. Livy. Book IV. With Introduction and Notes. By H. M. Stephenson, M.A. 2s. 6d. - Book V. With Introduction and Notes by L. WHIBLEY, M.A. 2s. 6d. - Books XXI., XXII. With Notes, Introduction and Maps. By M. S. DIMSDALE, M.A., Fellow of King's College. 2s. 6d. each. Pharsaliae Liber Primus, with English Introduction and Notes by W. E. HEITLAND, M.A., and C. E. HASKINS, M.A. 1s. 6d. Lucretius, Book V. With Notes and Introduction by J. D. DUFF, M.A., Fellow of Trinity College. 25. Ovidii Nasonis Fastorum Liber VI. With Notes by A. SIDGWICK, M.A., Tutor of Corpus Christi College, Oxford. 1s. 6d. Ouintus Curtius. A Portion of the History (Alexander in India). By W. E. HEITLAND, M.A., and T. E. RAVEN, B.A. With Two Maps. 3s. 6d. Vergili Maronis Aeneidos Libri I.—XII. Edited with Notes by A. Sidgwick, M.A. 1s. 6d. each. Bucolica. By the same Editor. 1s. 6d Georgicon Libri I. II. By the same Editor.

London: Cambridge Warchouse, Ave Maria Lane.

The Complete Works.

vols. Vol. I. containing the Text. Vol. II. The Notes.

Libri III. IV. By the same Editor.

By the same Editor.

Two

[Preparing.

#### III. FRENCH.

- Corneille. La Suite du Menteur. A Comedy in Five Acts. With Notes Philological and Historical, by the late G. MASSON, B.A. 25.
- De Bonnechose. Lazare Hoche. With four Maps, Introduction and Commentary, by C. Colbeck, M.A. Revised Edition. 25.
- D'Harleville. Le Vieux Célibataire. A Comedy, Grammatical and Historical Notes, by G. Masson, B.A. 25.
- De Lamartine. Jeanne D'Arc. Edited with a Map and Notes Historical and Philological, and a Vocabulary, by Rev. A. C. CLAPIN, M.A., St John's College, Cambridge. 2s.
- De Vigny. La Canne de Jonc. Edited with Notes by Rev. H. A. Bull, M.A., late Master at Wellington College. 25.
- Erckmann-Chatrian. La Guerre. With Map, Introduction and Commentary by Rev. A. C. CLAPIN, M.A. 35.
- La Baronne de Staël-Holstein. Le Directoire. (Considérations sur la Révolution Française. Troisième et quatrième parties.) Revised and enlarged. With Notes by G. Masson, B.A., and G. W. Prothero, M.A. 28.
- By the same Editors. New Edition, enlarged. 25.
- Lemercier. Fredegonde et Brunehaut. A Tragedy in Five Acts. By GUSTAVE MASSON, B.A. 25.
- Molière. Le Bourgeois Gentilhomme, Comédie-Ballet en Cinq Actes. (1670.) By Rev. A. C. CLAPIN, M.A. Revised Edition. 15. 6d.
- L'École des Femmes. With Introduction and Notes by G. Saintsbury, M.A. 2s. 6d.
- Les Précieuses Ridicules. With Introduction and Notes by E. G. W. Braunholtz, M.A., Ph.D. 25.
- Piron. La Métromanie. A Comedy, with Notes, by G. Masson, B.A. 25.
- Racine. Les Plaideurs. With Introduction and Notes, by E. G. W. Braunholtz, M.A., Ph.D. 25.
- Sainte-Beuve. M. Daru (Causeries du Lundi, Vol. IX.).
  By G. Masson, B.A. 25.
- Saintine. Picciola. With Introduction, Notes and Map. By Rev. A. C. Clapin, M.A. 25.
- Scribe and Legouvé. Eataille de Dames. Edited by Rev. H. A. Bull, M.A. 25.
- Scribe. Le Verre d'Eau. A Comedy; with Memoir, Grammatical and Historical Notes. Edited by C. Colbeck, M.A. 25.
- Sédaine. Le Philosophe sans le savoir. Edited with Notes by Rev. H. A. Bull, M.A., late Master at Wellington College. 25.
- Thierry. Lettres sur l'histoire de France (XIII.—XXIV.).
  By G. MASSON, B.A., and G. W. PROTHERO, M.A. 25. 6.4.
- Récits des Temps Mérovingiens I.—III. Edited by GUSTAVE MASSON, B.A. Univ. Gallic., and A. R. ROPES, M.A. With Map. 3s.
- Villemain. Lascaris ou Les Grecs du XVe Siècle, Nouvelle Historique. By G. MASSON, B.A. 25.

Voltaire. Histoire du Siècle de Louis XIV. Chaps. I.—XIII. Edited by G. MASSON, B.A., and G. W. PROTHERO, M.A. 22. 6d. PART II. CHAPS. XIV.—XXIV. By the same Editors. With Three Maps. 22. 6d. PART III. CHAPS. XXV. to end. By the same Editors. 22. 6d.

Xavier de Maistre. La Jeune Sibérienne. Le Lépreux de la Cité D'Aoste. By G. Masson, B.A. 15. 6d.

#### IV. GERMAN.

Ballads on German History. Arranged and annotated by WILHELM WAGNER, Ph.D. 25.

Benedix. Doctor Wespe. Lustspiel in fünf Aufzügen. Edited with Notes by KARL HERMANN BREUL, M.A. 35.

Freytag. Der Staat Friedrichs des Grossen. With Notes. By WILHELM WAGNER, Ph.D. 25.

German Dactylic Poetry. Arranged and annotated by WILHELM WAGNER, Ph.D. 35.

Goethe's Knabenjahre. (1749—1759.) Arranged and annotated by Wilhelm Wagner, Ph.D. 2s.

- Hermann und Dorothea. By WILHELM WAGNER. Ph.D. Revised edition by J. W. CARTMELL, M.A. 3s. 6d.

Gutzkow. Zopf und Schwert. Lustspiel in fünf Aufzügen. By H J. WOLSTENHOLME, B.A. (Lond.). 3s. 6d.

Hauff. Das Bild des Kaisers. By Karl Hermann Breul. M.A., Ph.D., University Lecturer in German. 3s.

Das Wirthshaus im Spessart. By A. SCHLOTTMANN. Ph.D. 3s. 6d.

Die Karavane. Edited with Notes by A. SCHLOTT-MANN, Ph.D. 3s. 6d

Immermann. Der Oberhof. A Tale of Westphalian Life, by WILHELM WAGNER, Ph.D. 3s.

Kohlrausch. Das Jahr 1813. With English Notes by WILHELM WAGNER, Ph. D. 25.

Lessing and Gellert. Selected Fables. Edited with Notes by KARL HERMANN BREUL, M.A. 3s.

Mendelssohn's Letters. Selections from. Edited by IAMES SIME, M.A. 35.

Der erste Kreuzzug (1095—1099). By WILHELM WAGNER, Ph.D. 28.

Riehl. Culturgeschichtliche Novellen. Edited by H. J. WOLSTENHOLME, B.A. (Lond.). 3s. 6d.

Schiller. Wilhelm Tell. Edited with Introduction and Notes by Karl Hermann Breul, M.A. 2s. 6d

Uhland. Ernst, Herzog von Schwaben. With Introduction and Notes. By H. J. WOLSTENHOLME, B.A. 3s. 6d.

#### V. ENGLISH.

- Ancient Philosophy from Thales to Cicero, A Sketch of. By JOSEPH B. MAYOR, M.A. 38. 6d.
- Bacon's History of the Reign of King Henry VII. With Notes by the Rev. Professor Lumby, D.D. 3s.
- Cowley's Essays. With Introduction and Notes, by the Rev. Professor LUMBY, D.D. 45.
- More's History of King Richard III. Edited with Notes, Glossary, Index of Names. By J. RAWSON LUMBY, D.D. 3s. 6d.
- More's Utopia. With Notes, by Rev. Prof. Lumby, D.D. 3s. 6d.
- The Two Noble Kinsmen, edited with Introduction and Notes, by the Rev. Professor Skeat, Litt.D. 3s. 6d.

#### VI. EDUCATIONAL SCIENCE.

- Comenius, John Amos, Bishop of the Moravians. His Life and Educational Works, by S. S. LAURIE, A.M., F.R.S.E. 3s. 6d.
- Education, Three Lectures on the Practice of. I. On Marking, by H. W. Eve, M.A. II. On Stimulus, by A. Sidgwick, M.A. III. On the Teaching of Latin Verse Composition, by E. A. Abbott, D.D. 2s.
- Stimulus. A Lecture delivered for the Teachers' Training Syndicate, May, 1882, by A. Sidowick, M.A. 18.
- Locke on Education. With Introduction and Notes by the Rev. R. H. QUICK, M.A. 35. 6d.
- Milton's Tractate on Education. A facsimile reprint from the Edition of 1673. Edited with Notes, by O. BROWNING, M.A. 25.
- Modern Languages, Lectures on the Teaching of. By C. Colbeck, M.A. 25.
- Teacher, General Aims of the, and Form Management. Two Lectures delivered in the University of Cambridge in the Lent Term, 1883, by F. W. FARRAR, D.D., and R. B. Poole, B.D. 13. 6d.
- Teaching, Theory and Practice of. By the Rev. E. THRING, M.A., late Head Master of Uppingham School. New Edition. 47. 6d.
- British India, a Short History of. By E. S. CARLOS, M.A., late Head Master of Exeter Grammar School. 15.
- Geography, Elementary Commercial. A Sketch of the Commodities and the Countries of the World. By H. R. Mill, D.Sc., F.R.S.E. 15.
- Geography, an Atlas of Commercial. (A Companion to the above.) By J. G. Bartholomew, F.R.G.S. With an Introduction by Hugh Robert Mill, D.Sc. 3s.

#### VII. MATHEMATICS.

Euclid's Elements of Geometry. Books I and II. By H. M. TAYLOR, M.A., Fellow and late Tutor of Trinity College, Cambridge. 1s. 6d.

Other Volumes are in preparation.

London: Cambridge Warehouse, Ave Maria Lane.

# The Cambridge Bible for Schools and Colleges.

GENERAL EDITOR: J. J. S. PEROWNE, D.D., DEAN OF PETERBOROUGH.

"It is difficult to commend too highly this excellent series .- Guardian.

"The modesty of the general title of this series has, we believe, led many to misunderstand its character and underrate its value. The books are well suited for study in the upper forms of our best schools, but not the less are they adapted to the wants of all Bible students who are not specialists. We doubt, indeed, whether any of the numerous popular commentaries recently issued in this country will be found more serviceable for general use."—Academy.

Now Ready. Cloth, Extra Fcap. 8vo. With Maps.

Book of Judges. By Rev. J. J. LIAS, M.A. 3s. 6d.

First Book of Samuel. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, B.D. 3s.6d. Second Book of Samuel. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, B.D. 3s.6d.

First Book of Kings. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 3s. 6d. Second Book of Kings. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 3s. 6d. Book of Job. By Rev. A. B. DAVIDSON, D.D. 5s.

Book of Ecclesiastes. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 5s. Book of Jeremiah. By Rev. A. W. STREANE, M.A. 4s. 6d. Book of Hosea. By Rev. T. K. CHEVNE, M.A., D.D. 3s.

Books of Obadiah & Jonah. By Archdeacon Perowne. 2s. 6d. Book of Micah. By Rev. T. K. CHEYNE, M.A., D.D. 1s. 6d.

Books of Haggai & Zechariah. By Archdeacon PEROWNE. 3s. Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. 2s. 6d.

Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. 2s. 6d.
Gospel according to St Luke. By Arch. FARRAR, D.D. 4s. 6d.

Gospel according to St John. By Rev. A. Plummer, D.D. 4s. 6d. Acts of the Apostles. By Rev. Prof. Lumby, D.D. 4s. 6d. Epistle to the Romans. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 3s. 6d. First Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. With Map. 2s. Second Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. With Map. 2s.

London: Cambridge Warehouse, Ave Maria Lane.

Epistle to the Ephesians. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 2s. 6d. Epistle to the Philippians. By Rev. H. C. G. Moule, M.A. 2s. 6d.

Epistle to the Hebrews. By Arch. FARRAR, D.D. 3s. 6d. General Epistle of St James. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 1s. 6d.

Epistles of St Peter and St Jude. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. 25. 6d.

Epistles of St John. By Rev. A. Plummer, M.A., D.D. 3s. 6d.

#### Preparing.

Book of Genesis. By Very Rev. the Dean of Peterborough.

Books of Exodus, Numbers and Deuteronomy. By Rev.
C. D. GINSBURG, LL.D.

Books of Ezra and Nehemiah. By Rev. Prof. RYLE, M.A.

Book of Psalms. By Rev. Prof. KIRKPATRICK, B.D.

Book of Isaiah. By Prof. W. ROBERTSON SMITH, M.A.

Book of Ezekiel. By Rev. A. B. DAVIDSON, D.D.

Book of Malachi. By Archdeacon PEROWNE.

Epistle to the Galatians. By Rev. E. H. PEROWNE, D.D.

Epistles to the Colossians and Philemon. By Rev. H. C. G. Moule, M.A.

Epistles to Timothy & Titus. By Rev. A. E. HUMPHREYS, M.A. Book of Revelation. By Rev. W. H. SIMCOX, M.A.

## The Smaller Cambridge Bible for Schools.

The Smaller Cambridge Bible for Schools will form an entirely new series of commentaries on some selected books of the Bible. It is expected that they will be prepared for the most part by the Editors of the larger series (The Cambridge Bible for Schools and Colleges). The volumes will be issued at a low price, and will be suitable to the requirements of preparatory and elementary schools.

#### Now ready, pp. 128.

First and Second Books of Samuel. By Rev. Prof. KIRK-PATRICK, B.D. 15. each.

Gospel according to St Matthew. By Rev. A. Carr, M.A. 1s. Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. Maclear, D.D. 1s.

#### Preparing.

Gospel according to St Luke. By Archdeacon FARRAR.

London: Cambridge Warehouse, Ave Maria Lane.

# The Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges,

with a Revised Text, based on the most recent critical authorities, and English Notes, prepared under the direction of the General Editor,

The Very Reverend J. J. S. PEROWNE, D.D., DEAN OF PETERBOROUGH.

Gospel according to St Matthew. By Rev. A. CARR, M.A. With 4 Maps. 48. 6d.

Gospel according to St Mark. By Rev. G. F. MACLEAR, D.D. With 3 Maps. 4s. 6d.

Gospel according to St Luke. By Archdeacon FARRAR. With 4 Maps. 6s.

Gospel according to St John. By Rev. A. Plummer, D.D. With 4 Maps. 6c.

Acts of the Apostles. By Rev. Professor Lumby, D.D. With 4 Maps. 6s.

First Epistle to the Corinthians. By Rev. J. J. Lias, M.A. 3s.

Second Epistle to the Corinthians. By Rev. J. J. LIAS, M.A. [In the Press.

Epistle to the Hebrews. By Archdeacon Farrar, D.D. 3s. 6d.

Epistle of St James. By Very Rev. E. H. PLUMPTRE, D.D. [Preparing.

Epistles of St John. By Rev. A. Plummer, M.A., D.D. 4s.

London: C. J. CLAY AND SONS,

CAMBRIDGE WAREHOUSE, AVE MARIA LANE.

Glasgow: 263, ARGYLE STREET.

Cambridge: DEIGHTON, BELL AND CO.

Leipzig: F. A. BROCKHAUS.



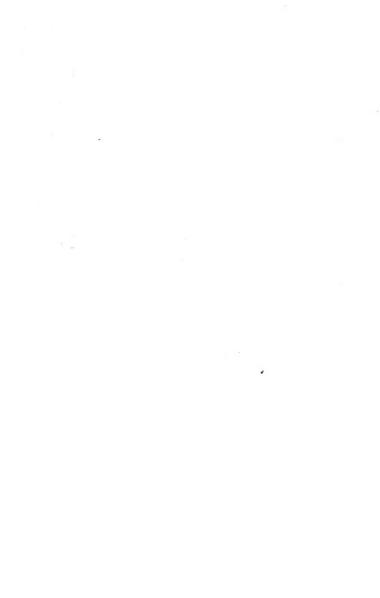

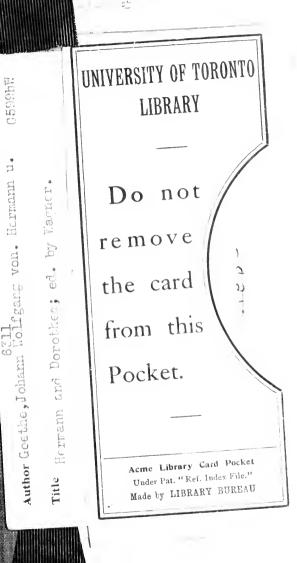

